





Abriß einer Geschichte

ber

# geographischen Entdeckungen a8

von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart.

Ven

Dr. Heinrich Berghaus.

STAATO-REALSCHULE IM IV. BEZAVRAL-OBER-REALSCHULE IM IV. BEZAVRAL-OBER-REALSCHULE IM WIEN WIEN

### Berlin.

Haffelberg'sche Berlagshandlung.
1857.

Aintil conce theid ditte

geographischen Eineberkungen al

denominate the his wife profile had not

moderally dismails of

SEBLIOTHEK DER K. K. LLA J. REALSCHULL IM IT. BC W. L.K. N.

# Inhalt.

|                  |                                                                             | seite. |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.               | Ginleitenbes Kapitel. Erinnerungen aus ber Schule vor fünfzig Jahren        | 3      |  |
| Das Alterthum.   |                                                                             |        |  |
| 2.               | Erftes Rapitel. Erbfunde ber Phonifer, Megypter, Gebraer                    | 12     |  |
| 3.               | 3weites Rapitel. Meltefte Erbfunde ber Griechen, vom Argonauten - Buge      |        |  |
|                  | bis auf Herodot, im achthundertjährigen Zeitraume von 1250 bis 450 vor      |        |  |
|                  | Christi Geburt                                                              | 18     |  |
| 4.               | Drittes Rapitel. Griechen von Berodot bis auf Eratosthenes. 450-200 v. Chr. | 32     |  |
| 5.               | Biertes Kapitel. Handel und Wandel bei ben Römern                           | 43     |  |
| 6.               | Fünftes Rapitel. Römische Länderkunde, burch die Gewalt bes Schwertes       |        |  |
|                  | erworben. Bon Julius Cajar bis auf Claudius Ptolemans. Zwischen 60          |        |  |
|                  | vor und 160 nach Christi Geburt                                             | 53     |  |
| 7.               | Sechftes Rapitel. Die Geographie des Claudius Ptolemaus. Lette Salfte       |        |  |
|                  | bes zweiten Sahrhunderts der driftlichen Zeitrechnung                       | 68     |  |
| Das Mittelalter. |                                                                             |        |  |
| 0                |                                                                             |        |  |
| 8.               | Erstes Rapitel. Bestrebungen bes driftlichen Abendlandes auf dem Felbe      | PT P   |  |
| 0                | der Erdfunde. Erstes Jahrtausend nach Christi Geburt                        | 75     |  |
| 9.               | 3weites Kapitel. Die Berdienste der Araber um die Erds, Länders und         |        |  |
|                  | Bölkerkunde. Tausendjähriger Zeitraum vom 7. bis 17. Jahrhundert der        | 00     |  |
| 10               | driftlichen Zeitrechnung.                                                   | 80     |  |
| 10.              | Drittes Kapitel. Die Unternehmungen der Standinavier, die übrigen nor-      |        |  |
|                  | bischen Bölker und die Hansa. Tausendjähriger Zeitraum vom 5. bis           | 101    |  |
| 11               | 15. Jahrhundert                                                             | 101    |  |
| 11.              | Biertes Kapitel. Die Italianischen Handelsberren und bie Priester ber       |        |  |
|                  | Rirche in ihren Unternehmungen vorzüglich nach bem Morgenlande. Halb-       | 110    |  |
|                  | tausendjähriger Zeitraum vom 10. bis 15. Jahrhundert                        | 119    |  |

| 12. | Uebergangs-Kapitel, vom Mittelalter zur neuen Zeit. Die Entbeckungen und Eroberungen ber Portugiesen bis zu ihrer Ankunft in Japan. Bon 1416 bis 1542. | 138 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Die nene Zeit.                                                                                                                                         |     |
| 13. | Erftes Rapitel. Bon ber Entbedung ber Renen Welt bis auf Die Forschungs-<br>reisen ber nenesten Zeit. Bon 1492 bis 1722                                | 156 |
| 14. | 3weites Kapitel. Sandel und Wandel seit ben Schifffahrten ber Portugiesen und seit der Entbedung von Amerika, im 16. und 17. Jahrhundert.              | 169 |
| 15. | Drittes Kapitel. Die Forschungsreisen im 18. und 19. Jahrhundert                                                                                       |     |

Goita

## Ginleitendes Kapitel.

Erinnerungen aus ber Schule vor fünfzig Jahren.

Terra est rotunda et globosa, — so lauteten die Eingangsworte eines der lateinischen Uebungsstücke für Anfänger, womit die Schüler auf den Insima-Bänken eines Paulinischen Ghmnasiums in die Vorhallen der Sprache des alten Rom's eingeführt wurden.

Noch heute, nachdem ein halbes Jahrhundert im Strom der Zeiten dahin geflossen, klingen Einem der wenig Uebriggebliebenen der fröhlichen und oft übermüthigen Anabenschaar der Insima, der untersten Alasse der Jesuitenschulen, jene Worte, die ihr würdiger Lehrer, ein Priester der Gessellschaft Tesu, mit einem gewissen Ausdruck würdevoller Erhabenheit sprach, im geistigen Ohre wieder! Unvergestlich sind sie ihm geblieben; denn sie wurden der Text eines Bortrags, den der Lehrer uns Insimanern hielt, nachdem einige Borwitzige keck mit dem Einwand hervorgetreten waren, weshalb und seit wann man es glaube, daß die Erde "rotund" und "globosig" sei? Könne man auch die Kundung zugeben, weil der Augenschein sie sehre, die Kugelgestalt, aber, mit der sei es doch ein ander Ding!

Da sprach unser Lehrer:

In den Schrift-Denkmalen, die für unsern Ideenkreis die ältesten sind, die, während sie die früheste Sagengeschichte enthalten, deren Anfang man auf 4000 Jahre vor unsere Zeitrechnung setzen zu können glaubt, für uns heilige Schriften sind, weil sie, wie Ihr wißt, die Grundlagen unserer

religiösen Anschauungen enthalten; in diesen Ueberlieferungen findet sich keine Spur, daß Moses, die Propheten und die Hebräer überhaupt sich mit der Frage über die Gestalt der Erde beschäftigt haben.

Diese Fragen sinden wir erst in den prosanen Schriftstellern des griechischen Alterthums erörtert. Allein wie es immer der Fall gewesen ist, und wie es immer und ewig der Fall sein wird, wenn die wahre Erstenntniß natürlicher Erscheinungen und der Naturfräste zum Durchbruch kommen soll und sich allgemeine Anerkennung verschaffen will, so ist auch bei den Griechen die Erkennung der wahren Gestalt der Erde einem stusenweisen Wechsel unterworsen gewesen, ohne daß wir, bei der Unbestimmtheit im Ausdruck der Urkunde, im Stande sind, die Spochen sestzustellen, wann die eine Ansicht entstand, wann sie eine Aenderung erlitt und wann sie verschwand, um einer andern Ansicht, einem andern Irrthume oder der Wahrheit das Feld zu räumen!

Im Zeitalter Homer's, also ein volles Jahrtausend vor der chriftlichen Aera, hielten sich die Griechen, zu unwissend, um sich in vernunftgemäße Grübeleien über das Unbekannte einzulassen, an eine gewissermaßen sühlbare Borstellung der Dinge. Sie beurtheilten die Erde nach ihrem enggezogenen Gesichtskreis, nach dem beschränkten Kreise, den ihr Auge überblicken konnte; für sie war, wie für Euch Instimaner, die Erde eine Scheibe, eine platte Fläche; der Himmel ein Gewölbe von durchsichtigem Metall, das am Ende der Belt auf Bergen ruht und von den Wassern eines gewaltigen Stroms umfluthet ist, jenem in ewige Finsterniß gehüllten Orte, wo Helios, der Lenker des Sonnenwagens, allabendlich im Palast der Tethys zur Rüste ging, in dem das Erdall umströmenden großen Meere, der Okeanos genannt, im Gegensatz zu den, den homerischen Griechen bestannten, Binnenmeeren Pontos, Thalassa und Pelagos.

Ein halbes Jahrtausend verrann unter bem Einfluß dieser Borstelsungen, bis Herodot von Halikarnaß, geb. 484 vor Ehr., sie mit Spott zu überschütten die Berechtigung zu haben vermeinte. Ein Mann von gesundem Menschenverstande und aufgeklärten Geistes ward er, minder leichtsgläubig, wie sein Vorgänger, zwar der unsterbliche Bater der Geschichtsschreibung und beschreibenden Erdfunde, nicht aber — obgleich er die alte Meinung von der Gestalt der Erde verwarf und sich über diesenigen seiner

Zeitgenossen luftig machte, die da behaupteten, die Erde sei kreiskörmig, als wäre sie auf einer Drehbank gedrechselt — der Urheber einer neuen Ansicht über die Gestalt der Erde; denn Herodot war nur Historiker, nicht Geometer, nicht Astronom; die Meßkunst war ihm fremd, in der Himmels- und mathematischen Erdkunde war er ein — Ignorant.

Reisenber nach fremben Ländern, wie Herodot, und zudem einer der Weisesten seines Baterlandes war der, ein Jahrhundert früher lebende Thales aus Milet, doch nicht weise genug, um es zu vermeiden, der Schöpfer eines neuen Shstems zu werden. Thales läßt die platte Erde auf dem Wasser schwimmen und umgürtet sie mit dem Himmelsgewölbe, wie ein Ei in seiner Schale. Andere Philosophen seiner Schule, ihrer Einbildungskraft freien Lauf lassend, geben der Erde die Gestalt eines Platanen-Blattes oder eines auf das Wasser gelegten Bretts. Indem die Gewässer durch ihre Eigenschwere den Ort verändern, treten sie überall an den Rand des Erdbretts und umhüllen es wie mit einem nassen Tuche, — eine versänderte Vorstellung vom homerischen Okeanos. Anaximander sieht die Erde als eine Walze an, deren Durchmesser dem dritten Theile ihrer Länge gleich ist. Sein Schüler Anaximenes hält sie für tiefer und erkennt sie nach ihrer phhsischen Beschaffenheit für ein Erzeugniß der Luft und zussammengedrückter Dämpse.

Indessen wird die ursprüngliche Vorstellung von der ebenen Gestalt zweiselhaft gemacht durch gewisse Erscheinungen, die sich unter dieser Vorsaussetzung nicht im Mindesten erklären lassen. Indem sie den Himmel über sich als ein halbkugelförmiges Gewölde erkannten, waren es gewisse Phthagoräer, Schüler des Phthagoras, aus Samos, der 580 bis 500 Jahre vor Chr. in Unter-Italien lehrte, welche, vom Leitsaden der Uebereinstimmung geführt, zuerst den Gedanken der wahren Gestalt hegten, nämlich daß auch die Erde an der halbkugelförmigen Gestalt des Himmelsgewölsdes Theil nehmen müsse, eine Meinung, welche jedoch nicht allgemein und nicht beim ersten Anlauf herrschend geworden ist. Denn andere gelehrte Männer aus derselben Schule schrieben der Erde die Gestalt eines Würssels, wiederum Andere die einer Trommel zu, das ist: eine Erneuerung des Anaximanderschen Chlinders! Sokrates fragte irgendwo den Anaxasgoras, ob die Erde rund oder platt sei? Der Meister († 428 vor Chr.)

antwortete ihm: Nach ber gemeinen Ansicht ist die Erbe platt, allein die Götter haben es gestattet, daß sie Mittagswärts sich senke oder biege, um einige ihrer Theile für den Menschen bewohnbar zu machen. Archelaus, sein Schüler, der, wie der Meister sich mit Dingen der Naturkunde beschäftigte, nahm an, daß die Erde ansangs ein großer See gewesen sei; daß die Sonne von der Mitte nach den Enden sich erhebe, und daß die Unebenheiten des Bodens es erklärten, warum das Tagesgestirn nicht für alle Bewohner der Erde gleichförmig aus und niedergehe.

All' dies Herumtappen beweift klar, daß die mathematische Erdkunde bei den ionischen Philosophen in den Schuhen der Aindheit stand und in ihrem Entwicklungsgange unsicher, den Launen und Grillen der Einbilsdungskraft zur Beute wurde und des mächtigen Beistandes beraubt blieb, welchen nur allein die Beobachtung gewähren kann. Zur Zeit des peloponnesischen Krieges, 431—404 vor Ehr., war es endlich, wo der Kampfzwischen der pontischen Bolksansicht von der ebenen Obersläche und der gelehrten Meinung von der kugelförmigen Gestalt der Erde sein Ende erzeichte. Letztere siegte ob, und fand, trotz der Anstrengungen, welche die Epikuräer ihr entgegenstellten, in allen Schulen nach und nach Eingang. Die Stoiker nahmen sie an. Sie waren, die da lehrten, Alles strebe nach der Mitte, und die Behauptung, unsere Gegensüsser klammerten sich, den Eidechsen gleich, an den Boden nur in Folge der Kraft der Anziehung.

Die Gedanken, welche Plato über die Entstehung und Zusammenssehung der Erde hegte, über die Gesetze, welche ihre Bewegung regeln und über ihr Berhältniß zum Himmel, diese Gedanken will ich, so unterbrach sich unser Lehrer, bei einer andern Gelegenheit mittheilen; so viel aber will ich Such sagen, daß dieser Weise Griechenlands, der von 429 bis 348 vor unserer Zeitrechnung lebte, die Erde als eine, aus mehreren Bürseln zusammengefügte Augel und als denjenigen Körper im Weltgebäude ansah, der zuerst erschaffen wurde. In dieser Zeit, als zu Athen Philossophie und Beredsamkeit in höchster Blüthe standen, war Philolaus ein Anshänger der Lehre von der Rundung der Erde, indem er zugleich behauptete, daß unser Erdtheil eine Insel sei, die in der gemäßigten Zone der nördelichen Halbkugel liege. Man glaubte an das Dasein anderer Inseln der Erde, die mit der unsrigen zu wetteisern vermechten, und man dachte sie

sich zum Theil größer und glücklicher: so die Atlantis des Plato, so Taprosbane, das heutige Sehlon, das man vor Alexander's Feldzuge für ein Land von ungeheurer Ausdehnung ansah, und die große Insel Britannia des Phtheas, die Ansangs auch für einen besonderen Erdtheil galt.

Das sei Euch Insimanern auch noch gesagt, sprach unser lieber Lehrer weiter, daß Aristoteles, 384 bis 322 vor Chr., indem er die Meinung
von der Augelgestalt der Erde zu der seinigen machte und somit das Grundgeset der ganzen Geographie seststellte, das schwere Gewicht seines wissenschältlichen Ansehens in die Waagschale der Streitsrage legte. Seine
Schüler, darunter insouderheit Ditäarch, stritten mit ihm für den Triumph
dieser Ansicht. Archimedes sügte hinzu, daß die Wassermasse, von der die
Erdsugel umgeben ist, die nämliche Augelgestalt annehmen müsse. Eratosthenes, Hipparch, Posidonius, Strado, Ptolemäus sahen diese physischen
Wahrheiten als erwiesen, als Dinge an, die sich von selbst verstehen; und
Plinius bringt zur Unterstützung der Augelgestalt eine große Menge von
Beweisgründen bei, die den Erscheinungen entnommen sind, welche am
Himmel ihren Schauplat haben.

Während dieser langen Streitigkeiten waren es aber die Priester, welche, alles Neue, alles Bessere hassend, bei der homerischen Vorstellungs-weise beharrten, die mit den theologischen Anschauungen und mit dem Volksglauben zu innig verknüpft war, als daß sie von den Dienern der Religion hätten aufgegeben werden können. Die Priester betrachteten es als eine Ruchlosigkeit, anders denken zu wollen, als Homer gedacht hatte, der erhabene Sänger des den Göttern geweihten Hohenliedes.

Universa terra globi formam habet, . . . . wist Ihr noch, so sprach einer der Vorwitigen der Insima paulina nach langen, langen Jahren zu seinem geliebten, schon alternden Lehrer, wist Ihr noch, mein theurer Freund, wie Ihr uns von den Kämpfen erzähltet, die in Griechenlands Schulen wegen jener Wahrheit gesochten wurden, und wie diese Wahrheit sür die Priester des Zeus ein Gegenstand des Abscheues war!

"Ja, ja! lautete die Gegenrede, ich erinnere mich jenes Auftrits; es war damals, als die Neufranken nicht mehr mit der phrygischen Mütze auf dem Haupte, sondern unter dem Banner des kaiserlichen Adlers in unser Land gekommen waren, als man das nach tausendjährigem Bestande

vor Altersschwäche gestorbene beilige Romische Reich beutscher Nation zur emigen Rube getragen und fein Oberhaupt die Raiferfrone jur Seite aelegt hatte; als die meiften beutschen Territorien zu einem Rheinbunde zusammentraten, ihre Kürsten — Könige und Großberzoge von Napoleon's Gnaden murden, in anderen Gebieten frangofische Glücksritter, ein lieber= licher Bonvivant und ein buntscheckiger Runftreiter, an die Stelle ber verjagten Fürsten traten; ja, ja, in jenen Tagen von Deutschlande tieffter Erniedrigung, an bie ich mit innerlichem Schauber gurudbenke, mar es, wo ich, um mein Bewuftfein minbestens fur Augenblicke vor ber Schmach tes Baterlandes zu retten, Allotria trieb, und Euch Anaben in der Infima, die Ihr meine Empfindungen noch nicht theilen konntet, harmlos erzählte, wie bie alten Griechen sich die Erde und ihre Gestalt gedacht; auch das weiß ich noch recht wohl, daß ich in meiner Erzählung die Diener des olhm= pischen Tempels nicht geschont, weil fie ben Beift ihrer Zeit und eine ber größten Errungenschaften im Gebiete ber freien Forschung nicht erkennen mollten.

"Das ist z. B., fuhr ber alte, zum Freunde gewordene Lehrer eifernd fort, der Fluch der Priester aller Religionsschsteme, aller Zeiten und aller Bölfer, daß sie, die eine Berkörperung der Demuth sein sollen, vom Hofsfahrtsteufel des geistigen Hochmuths und des geistlichen Uebermuths besessen, sind und sein werden, — in der Zukunft so lange, als kein Streben unter ihnen sichtbar wird, dem in Christo Jesu Mensch gewordenen Borbilde Gottes sich zu nähern und den erhabenen Jüngern des Herrn gleich zu werden, die in den ersten Jahrhunderten seinen Namen verherrlicht haben!

"Du warst in Rom, mein junger Freund, und hast die Katakomben gesehen, nicht wahr?"

Die Antwort überhörend fuhr das vormalige Glied der Gesellschaft Jesu sort:

"Freilich haben wir ben Scholaftifern viel, und zwar recht viel zu banken, benn sie sind die Brücke gewesen, auf der die Erkenntniß der Dinge, wie die Griechen sie erworben hatten, durch Verbindung der neusplatonischen Philosophie mit dem Christenthum, in die neue Zeit gelangt ist, waren sie doch die einzigen, welche in den Klosterschulen Wissenschaften

lehrten; allein sind auch sie es nicht gewesen, von beren andauerndem geisstigen Hochmuth die Augelgestalt der Erde wiederum geläugnet und der erhabene Gedanke eines Columbus verhöhnt wurde; vor dem die großen Entbedungen eines Galilei schmachvoll die Segel streichen sollten?

"Jebe Priefterschaft, eiferte er weiter, moge fie ben Ramen eines Meisters führen, welchen sie wolle; moge sie einer Zeit angehören, welche es fei; immer und ewig bruftet fich biefe hochmuthige Rafte, ber alleinige Tempel ber Gefammtvernunft zu fein, in beffen Sallen bie verirrte Gingelvernunft Rettung finden werbe. Mit beuchlerischer Demuth und füßklingenben Worten öffnet bie Priefterschaft bie Pforten ihres Sanctuariums ben Proetiden, fie von bem Wahnfinn zu heilen, ben man bei ihnen boraussett und ben man - fürchtet, weil fie als vernunftige Ginzelwesen ben Dienst und bas angemaafte Joch ber Gesammtvernunft verachten. Doch fein Augur, wie hochgeehrt er unter seinen Genoffen auch fei, mit welchem Beiligenschein bas mit Absicht unwiffent gehaltene und gutmuthig gläubige Volk sein Haupt umgeben möge, kein Augur vermag es, burch bie Gewalt feines geiftlichen Ansehens bie Entbedungen aus bem Reich ber Geifter zu bannen, die ber von ber Befammtvernunft Abtriinniggewordene, als freies und felbstftanbiges Bernunftmefen, in ben unendlichen Gebieten ber Schöpfung gemacht und als Wahrheit erfannt hat.

"Muß ich Dich, mein junger Freund, ber Du bie Geschichte kennst, baran erinnern, daß es Diener mehr als einer Religion gegeben hat, bie, ben Gorgonen gleich, welche wegen bes Stolzes auf ihre außerordentliche Schönheit von den Göttern in schlangenartige Ungeheuer verwandelt wursen, die Häupter mit Drachenschuppen besäet, die Hauzähne gleich wilden Sbern hatten, eherne Hände und Flügel am Haupte, mit denen sie sich in die Lust erheben konnten, deren Anblick überhaupt so entsetzlich war, daß sie Jeden, der sie ansah, in Stein zu verwandeln vermochten. Hat nicht die Priesterschaft der römischen Kirche in ihrem Schooße tausende solcher Gorgonen entstehen sehen, und ist nicht namentlich die Stiftung meines Meisters durch sie geschändet worden; haben nicht tausende von Lopola's Jüngern den Namen des Herrn, den sie trugen, auf's Scheußlichste bes subelt, indem sie hunderttausende von Tenen auf den Scheiterhausen

brachten, die keck genug waren, vom Sanctuarium der Gesammtvernunft abtrünnig zu werden, um das göttliche Recht der Selbstforschung zu üben. Haben nicht Christen gegen Christen gewüthet, ärger fast, wie unter Dioklestian und Galerius im Morgenlande, wie unter Maximianus Herkuleus, dem kaiserlichen Scheusal im abendländischen Neich, Heiden gegen Christen wütheten! Hat nicht das unschuldige Wort Inquisitio durch Priester-Hochmuth in allen Sprachen der gebildeten Welt eine Bedeutung erlangt, vor der denkende und fühlende Mensch sich entsetz!

"So sind die Priester aller Religionen statt edler Eumeniden, die rein, menschlich gebildet, schön sogar und erhaben, ernst, mit Recht die Wohlwollenden heißen, welche durch die Stimme des Gewissens vor dem Frevel warnen, zu Furien geworden, furchtbaren, zürnenden Rachegöttinnen mit verzerrten Gesichtszügen, flammenden Augen, Schlangenhaaren, kralligen Händen, mit Schlangengeißeln bewehrt, die die begangene That auf's Härteste bestrafen. Wehe über diese Verirrungen menschlicher Wesen aller Zeiten, denen die Pflege von Kopf und Herz übertragen ist! Wie die Heisden des Alterthums ein Numen Imperatorum verkündeten, so predigten das Sacerdotium der Kirche, die göttliche Gewalt seiner selbst!

"Doch vergebliches Mühen des Hoffahrtsteufels, der in die Priester und ihre Gesinnungsgenossen unter den Laien gefahren ist! Wie nach den Lehren der Geschichte ein Stillstand oft da gewesen ist und zuweilen selbst wohlthätig gewirkt hat, so ist er auch künstig möglich; eine Umkehr aber der Wissenschaft ist unmöglich; denn sie widerspricht der Weltordnung, der Geschichte der Erde, die uns lehrt, daß die in den Felsschichten begrabenen Geschöpfe untergegangener Welten desto vollkommenere Organe haben, je jünger die Vorwelt ist, der sie angehören. Und der Mensch, dieses erhabenste Erzeugniß der schaffenden Kraft sollte von dieser allgemeinen Regel, einem Naturgesetze, eine Ausnahme machen? Er sollte ausgeschlossen sein von der allmäligen Veredlung aller Geschöpfe?

"Aber auch sündhaft, ja wahrhaft sündhaft und den Geboten Gottes Hohn sprechend ist der Gedanke an die Umkehr der Bissenschaft; denn als Gott der Herr vom Himmel herab durch Mose auf Sinai's Höhen dem Menschen gebot "Du sollst nicht tödten," da meinte Er nicht blos den

sterblichen Leib, sondern auch den unsterblichen Geift, und Alles, was der Geift in freier Forschung Wahres und Schönes errungen hat!

"Eheu! benedictus, qui venit in nomine Domini! Osanna in excelsis! Mit biefem Berfe eines erhabenen Gefanges ber firchlichen Tondichtfunft folog ber murbige Priefter ber fatholischen Rirche, einer ber murbigften, feine Erläuterung beffen, mas er brei Luftra vorher über bas Berhalten ber Priefterschaft in Bellas ju ben Lehrern ber Philosophen ben Anaben ergablt hatte, bie auf ber paulinischen Schulbank feinen Worten in feierlicher Andacht lauschten. Wie damals, so bing auch jest, nachdem bas erfte Quinquenium bes Jahrhunderts verfloffen mar, ber jum Mann gewordene Schüler an bes geliebten Lehrers Munde, über beffen Lippen eine fo beredfame Schilderung bes Lebens und Webens ber Allermeisten seines Standes voll Entruftung floß. Wenige Jahre fpater fchrieb berfelbe Schüler nach Unleitung eines englischen Schriftstellers, William Stevenson, eine Denkschrift über bie Frage - Wie man's erfahren bat, mas man von ber Erbe weiß, - bie hier aber mit vielen Ergänzungen und Nachträgen erneuert wird, weil fie in einer Zeitschrift erschien, melde, veraltet und vergeffen, nur noch bin und wieder unter ben verstaubten Antiquitäten einer öffentlichen Büchersammlung zu finden ift. Wenn aber ein Zweig bes Wiffens einen gewiffen Stand ber Ausbildung erreicht bat, so ist es eben so anziehend, als belehrend, auf die Art und Weise zurückzublicken, wie er ben gegebenen Standpunkt erstieg, und an die Zeiten, Bölker und einzelnen Menschen zu erinnern, welche am meisten zu seiner Entwickelung beigetragen haben. So auch ber Zweig bes Wiffens, ber bie Erdfunde umfaßt. Fahig von mehr als einer Seite aufgefaßt zu merben, foll hier nur eine Seite ber Leitfaden unserer hiftorischen Darftellung fein, die Geschichte nämlich bes allmäligen Befanntwerbens ber Räumlich= feiten, ber geographischen Entbeckungen, mit ber aber bie Geschichte bes Sandels und ber Schifffahrt auf's innigfte zusammenhängt; benn biefe beiben Thätigkeiten in Berbindung einer britten, einer ichauerlichen, ber ber Baffenführung, find es von jeher gewesen, welche ben Menschen bie Erbe fennen gelehrt hat. Gine Betrachtung aber bes Ginzelnen führt bier immer auf die Untersuchung bes Gemeinsamen, und bas Gemeinsame aber= mals auf die Entwickelung bes Ginzelnen gurud. Wie aber die Menschheit

auf ihrem Entwickelungsgange burch brei große Perioden geschritten ift, so muß auch die Geschichte ber geographischen Entbedungen in brei Zeitsabschnitte getheilt werden, in die alte Zeit, bas Mittelalter und die neue Zeit.

2.

# Das Alterthum.

#### Erftes Rapitel.

Erbfunde ber Phonifer, Megupter, Bebraer.

Un ben Ruften bes Mittellandischen Meeres finden fich bie ersten Spuren ber Schifffahrt und bes Sanbels. Die für unfern Bilbungefreis einzige glaubwürdige Urkunde aus der ältesten Periode der Weltgeschichte und die unvollständigen, dazu fabelhaften Erzählungen ber profanen Schriftsteller zeigen uns bie Israeliten, bie Phoniker und bie Aeghpter als die ältesten Seefahrer, als die ältesten Sandelsvölker. Paläftina, Phönifien und Aegypten waren für ben Sandel sowol zur See, als zu Lande vortrefflich gelegen. Phonitien grenzte auf ber einen Seite an ein ruhiges Meer, bas felten vom Sturme bewegt wird, und an bem es einen herrlichen Safen befag, auf ber andern Seite umgurtete es ein hohes Ge= birge, ber Libanon, beffen Walbreichthum all' bie Materialien in Fulle und mit geringen Roften barbot, die zum Schiffbau erforderlich find. Das Gebiet ber Phonifer war zwar in enge Marken eingeschloffen, allein bas benachbarte Sprien, ein an allen Erzeugniffen reiches Land, mit bem bie Berbindung fehr erleichtert war, lieferte ihnen eine Maffe von Ausfuhrartiteln, und gab auf biefe Weife ihrem Sandel eine große Lebenbigkeit. Aeghpten, bas mit Weftasien und vermöge bes Mittelländischen Meeres mit den Ruften Gut = Europa's, so wie mit Arabien, Persien und Indien durch ben Nil und bas Rothe Meer in Berührung ftand, war in gewiffer Hinsicht noch beffer für ben Handel gelegen, als Phonifien. Paläftina endlich befaß biefelben Bortheile, wie bas gulett ge= nannte Land; wenn aber bas jubifche Bolf am Land = und Seehandel nur wenig Theil nahm, so muß die Urfache biefer Erscheinung in ber

eigenthümlichen Beschaffenheit seiner Regierungsweise, seiner Gesetze und seiner religiösen Anschauungen aufgesucht werden.

Aller Bahricheinlichkeit nach haben bie meiften Geereifen, burch welche Die Phonifer im Alterthum fo berühmt geworden find, in dem Zeitraume Statt gefunden, ber zwischen bem Tobe bes Batriarchen Jafob und ber Errichtung bes Königthums in Israel liegt, zwischen ben Jahren 1700 und 1095 vor Christi Geburt. Doch waren die Phoniker schon zur Beit Abraham's in mehreren fleinen Staaten machtig. Jafob gebenft ihres Seehandels in bem Abschiede, ben er auf bem Sterbelager von feinen Söhnen nahm, und Mofes berichtet uns, daß fie ununterbrochene Berbindungen mit Tharschisch unterhielten. Bon Gibon gingen ihre Geereifen aus, nach ben Pflangftätten, die fie nach und nach auf Chpern und Mhodus, in Griechenland, auf Sicilien und ber Infel Sardinien, an ben Rüften Gallien's und bes mittäglichen Besperien's errichteten. Ungefähr 1250 Jahre por Chr. Geb. segelten phonikische Schiffe burch die Meerenge ber Säulen, magten fich in ben Ocean ber Atlantis binaus und gründeten Cabir. Wahrscheinlich bilbeten fie um dieselbe Zeit auch Rieberlaffungen auf Afrika's Westküste. Nach ben bestimmten Zeugnissen Somer's lieferten bie Bhönifer zur Zeit ber Belagerung Troja's ben übrigen Nationen eine große Menge von Luxus-Begenftanden, und aus ben beiligen Schriften wiffen wir, daß die Schiffe bes Königs Siram von Thrus bem Rönige Salomo bas Golb von Ophir zuführten.

Sidon war Anfangs der Mittelpunkt des phönikischen Handels; Thrus überflügelte später die ältere Schwester. Wann Thrus gegründet worden, ist unbekannt. Wahrscheinlich stand es zu Homer's Zeiten, 1000 Jahre vor Chr. Geb., noch nicht; allein Jesaias, Jeremias, Ezechiel und andere Propheten des israelitischen Volks gedenken seiner, als einer Stadt, die wegen ihres Handels und ihrer Reichthümer merkwürdig war. Ihre Märkte waren mit Silber, Zinn, Eisen und Kupfer angefüllt; Elsenbein, Ebenholz, Seide, Weine, Getreide u. s. w. fand man dort in verschwenderischer Menge; so wie Stlaven, Pferde, Maulthiere, die auf Schiffen oder Karavanen auf dem Landwege aus Shrien, Griechenland, Arabien und einer großen Menge von Städten, deren Lage nicht bis auf uns gekommen ist, herbeigeführt wurden. Als Thrus nach einer langen Belagerung und

hartnäckigen Vertheidigung um's Jahr 600 vor Chr. Geb. vom babylonischen Könige Nebuchabonosor zerstört worden war, flüchteten die Bewohner auf ein der Küste benachbartes Siland und erbauten hier eine neue Stadt. Dieses neue Insel-Thrus ward nicht minder berühmt als das alte.

Rurze Zeit vor ber Zerftörung von Thrus hatten einige Phonifer Die merkwürdigste Reise vollführt, deren bie Jahrbucher biefes Bolfes gebenten; wir meinen die Umschiffung Afrika's, mit ber uns Berobot befannt macht. Nach ber Erzählung bes Baters ber Geschichtsschreibung. ließ Necho, König von Aeghpten, zu Anfang bes 7. Jahrhunderts vor Chr. von der Rufte des Rothen Meeres eine, von phonifischen Seeleuten ausgerüftete und gefteuerte Flotte mit bem Befehle auslaufen, baf fie bie Rüfte von Libben oder Afrika fo lange nachfahren follte, bis fie von Abend gegen Morgen bie Gäulen bes Berfules erreichen murbe, um fobann burch bas nördliche ober Mittelländische Meer nach Aeghpten zurückzufehren. Diefer Befehl murbe ausgeführt. Die phonififchen Schiffstapitaine mit ben Gefahren biefer Unternehmung nicht unbefannt, schifften sich in bem betreffenden hafen des Rothen Meeres ein und fuhren durch die Strake Bab et Mandeb fait beständig gegen Süben ben öftlichen Ruften von Ufrita entlang, bis fie burch stürmische Winde sich genöthigt saben, im Berbfte an's Land ju fteigen und ihre Schiffe in Sicherheit ju bringen. Es war dies in der Region der Wechselwinde, in welcher der nordweftliche Monfun vom October bis April weht. An der Kufte, wo fie an's Land geftiegen waren, faeten die Seeleute Rorn aus, marteten bie Zeit ber Ernte ab und schifften sich, nachdem sie auf diese Weise neue Mundvorrathe gesammelt hatten, wieder ein. Wirklich brauchten fie zur Umschiffung von Libben zwei volle Jahre, bevor sie die Säulen des Berkules erreich= Bier ruhten fie von den ausgestandenen Gefahren eine Zeitlang aus, um eben fo zu verfahren, und tamen endlich im britten Jahre nach Aleghp= ten zurück.

So erzählt Herodot. Er zweiselt nicht an der Wirklichkeit dieser Unternehmung, über die er sich bei seinen Reisen durch Aeghpten zwei Jahrhunderte nach jenem Ereigniß bestimmte Nachweisungen verschaffen konnte. Dasjenige, was ihm in dem Berichte der phönikischen Seefahrer unglaublich scheint, daß sie nämlich während eines Theils ihrer Reise die

Sonne gur rechten Sand gefeben hatten, fann nur bagu bienen, ben Glauben an ihre Umschiffung Afrika's zu befräftigen, indem fie jenseits bes Aequators die Sonne allerdings nördlich vom Zenith, ober zu ihrer Rechten seben mußten. Berodot wurde ber Zuverlässigfeit des phonitischen Berichtes biefen Ginwand sicherlich nicht entgegengestellt haben, wenn ihm nur einige mathematische Elementarkenntnisse ber Erdkunde beigewohnt batten. Dem Glauben an biese Reise hat man auch die Rurze ber barauf verwendeten Zeit eingeworfen; denn man rechnete für jeden der Aufenthalte an der Rufte neun Monate, fo daß fur die Kabrt felbst nur anderthalb Jahre übrig bleiben würden, eine Zeit, die man für die Umschiffung Afrika's, mit Rücksicht auf ben bamaligen Zuftand ber Schifffahrtsfunft, nicht für genügend erachtet bat. Allein auf biefen Ginwurf läßt fich antworten, daß im tropischen Klima feine neun Monate zwischen ber Saat und ber Ernte verfließen; ja felbft auf ben Fall, daß in Berodot's Erzählung einige Ungenauigkeiten in Hinsicht ber Dauer ber Reise sein follten, fo liegt hierin doch fein Grund, an ber Unternehmung felbst zu zweifeln. Wohl läft sich fragen, ob es wahrscheinlich sei, daß phonikische Seeleute mit ihren beschränkten Renntniffen, mit ihren gerbrechlichen Fahrzeugen es magen konnten, eine so lange und gefahrvolle Reise zu unternehmen und sie wirklich zu vollenden? Ein so allgemein gehaltener Einwand ift hier von minderer Wichtigkeit; benn es geht aus anderen Thatsachen, die und Strabo und ein arabischer Reisender des 9. Jahrhunderts ber driftlichen Zeitrechnung mittheilt, ziemlich flar hervor, daß lange Zeit vor den Portugiesen die Reise um das afrikanische Festland vollführt worden ift.

Nach der Zerstörung des alten Thrus scheinen sich die Phönifer weiter nach Westen ausgedehnt zu haben, auf der nördlichen Küste von Afrika und der süblichen der hesperischen Halbinsel. Die Entdeckung der Kassiteriden scheint derselben Periode anzugehören. Allein all' diese geographischen Entdeckungen sind in ein tieses Dunkel gehüllt; denn die Phöniker, diese klugen und besonnenen Handelsleute verwandten, gleichwie ein westeuropäisches Seevolk der neuen Zeit, von einer eisersüchtigen Handelspolitik geleitet, die äußerste Sorgfalt darauf, die Kenntniß von ihren Entdeckungen nicht allein geheim zu halten, um ausschließlich die Vortheile

zu genießen, die ihrem Handel aus ber Auffindung neuer Länder ermuchien. sondern sie thaten alles Mögliche, um das, was nicht verheimlicht werden fonnte, in's Gewand ber Fabel zu fleiben, und fo bei ben übrigen Bölfern. bie mit ihnen die gleiche Bahn betreten wollten, Täuschungen hervorzubringen. Was die Rassiteriden anbelangt, so hat man sie bald für die Scilly Gilande an der Rufte von Cornwales, bald für die Britischen Infeln felbft, insonderheit für England, gehalten. Bon baber führten bie Phonifer bas Binn als eine fehr koftbare Waare ben kultivirten ganbern zu, weil die Zinnaruben in Deutschland, Malacka und Banka bies Metall bamals noch nicht für ben Hanbel lieferten. Der name Raffiteriben ift ohne Zweifel phonitischen Ursprungs, benn Zinn heißt in ber bebraischen Sprache, einer Schwester ber phonitischen, "Rastira" ober "Kiftira", und im Arabischen "Rasbir"; und ba ber Name ber Rafsiteriben wirklich Zinninfeln bedeutet, und die Phonifer einer ziemlich einstimmigen Sage qu= folge Britannien entbeckten, so ward von ihnen höchst wahrscheinlich ber Name des vorher unbekannten Landes, von dessen Lage Herodot noch nichts weiß, mit ber neuen Waare nach Griechenland gebracht. Der Phoniker Seemacht erhielt einen unglücklichen Schlag, als Alexander ber Groke im 331. Jahre vor Chr. Geb. das neue Thrus eroberte. Sie erhob fich nicht wieder. Un die Stelle ber Phoniker-Stadt als Sit des Welthandels trat Alexandrien, die Stiftung bes Macedoniers.

Obgleich Aeghpten, wie bereits gesagt, eine für Hanbel und Schiffsahrt außerordentlich günstige Lage hat, so blieben die Aeghpter dennoch lange Zeit den Unternehmungen zur See fremd. Religiöse Vorurtheile stellten sich ihnen entgegen, nicht minder der Mangel an Bauholz, so wie das ungesunde Klima der Küsten, was die Veranlassung geworden ist, daß diese viel später bevölsert zu sein scheinen, als das Nilthal im Innern des Landes, endlich die schwere Zugänglichkeit und nautische Mangelhastigsteit der Hasenstellen. Sesostris, der nach der gewöhnlichen Zeitrechnung ungefähr 1650 vor Ehr. Geb. sebte, war der erste Herrscher, dem es gelang, der Aeghpter Widerwillen gegen das Meer zu brechen. Dem Zeugnisse Diodor's und Herodot's zusolge hatte er eine mächtige Flotte auf dem Rothen Meere, eine andere im Mittelländischen Meere. Er war es auch, der in Kolchis, an den Ufern des Phasis, eine Pflanzstadt gründete;

und man behauptet, bak er, um die Vorurtheile ber Aeghpter wiber bas Meer zu gerftoren, neben ben Raften ber Priefter, Rrieger, Runftler und Bandwerker. Ackerbauer und Birten, in welche er seine Unterthanen ein= theilte, auch eine Rafte ber Seeleute geschaffen habe. Nach seinem Tobe inbeffen scheinen bie Meghpter bie Seereisen wieberum vernachläffigt gu baben. Zwar ftifteten fie Pflanzorte in Griechenland und anderen ganbern, allein diefe Rolonien unterhielten mit bem Mutterlande feine Berbindungen, und Aeghpten's Sandel fiel auf's Reue in die Sande ber Fremblinge. Boochoris, ber um's Jahr 700 vor Chr. Geb. lebte, fuchte ben Sandel seines Landes neu zu beleben, und seine Nachfolger bemühten fich, die Abneigung ihrer Unterthanen wider die fremden Seefahrer zu bemältigen: Bfammetichus öffnete biefen bie Safen Aegboten's und munterte ben zwischen seinen Bolfern und ben Griechen beginnenden Sandelsverkehr auf. Necho folgte ihm. Die auf seinen Befehl vollführte Reise, beren oben schon gedacht wurde, beweift, daß biefer Monarch ben Unternehmungen zur See eine große Aufmerksamkeit widmete. Der Gebanke an die Möglichkeit einer Umschiffbarkeit Afrika's mußte ungleich älter sein. als Herodot, Polybius und andere Schriftsteller bes Alterthums benfelben erft bem Necho zuschreiben. Denn im Grunde wollte biefer äghptische Fürst gleichsam eine verjährte Meinung wieder erneuern, und Das möglich zu machen suchen, was bis babin, aus Mangel an zuverläffigen Nachrichten, sich burch Bolkssagen bis auf seine Regierungszeit fortgepflanzt hatte. Es handelte sich bei biesen Unternehmungen ohne Zweifel um die genaue Erforschung ber ganzen Seekufte Ufrika's, um burch bieses Mittel bem überseeischen Sandel einen wesentlichen Vorschub zu leiften. Dag Rönig Necho Phönikier zur Ausführung seines Planes warb, scheint ein Beweis zu sein, daß diese erfahrenen Seeleute burch ihren eigenen Sandel bereits verschiedene Reisen nach Libben's Rüsten am Weltmeere unternommen hatten. Die Fürsten, welche nach Necho regierten, traten in seine Fußtapfen, bis auf Psammenit, unter bessen Regierung Aeghpten von Rambhies, bem Berfer-Rönig im Jahre 525 vor Chr. erobert murbe. Allein in der That erst unter ber Herrschaft ber Berser. Macedonier und Römer, welche Aeghpten ber Reihe nach unterjocht haben, ift es gewesen, wo bie Seemacht bieses Landes eine große Entwickelung gewonnen bat und

Alexandrien, die Pflanzstadt des zweiten Macedoniers, zu einem der ersten Emporien des Welthandels erblüht ist.

Bei dem Bolke Israels war der natürliche Widerwille gegen das Meer und die Schiffahrt noch größer als bei den Aeghptern; pflegt noch der heutige Jude zu sagen: das Wasser habe keine Balken! Doch besaßen die Israeliten am Mittelländischen Meere einen Hafenplatz, den Hasen von Joppe. Der König David bemächtigte sich in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts vor Ehr., dei Gelegenheit der Kriege mit den Amalektiern und Sdomitern, einiger Häfen am Rothen Meere, welche die Phöniker für ihren Handel zu benutzen verstanden. Die geographischen Kenntnisse der Juden beschränkten sich ums Jahr 500 vor Ehr. auf Sprien, Arabien, Aegypten, Armenien und Kleinasien, oder auf die Landschaften zwischen dem Kankasus im Norden, dem Eingange des Rothen Meeres im Süden, dem Archipelagus im Westen und die Euphratländer im Osten.

3.

### Zweites Rapitel.

Aelteste Erbkunde ber Griechen, vom Argonauten-Zuge bis auf Herobot, im achthunderts jährigen Zeitraume, von 1250 bis 450 vor Christi Geburt.

Die erste See-Unternehmung der Griechen, von der eine Nachricht bis auf uns gekommen ist, zugleich eine der berühmtesten des Alterthums, ist die Fahrt der Argonauten.

Was auch immer an dem Wunderbaren sein mag, womit man dieselbe umschleiert hat, so bleibt es nichts desto weniger gewiß, daß dieser Zug wirklich Statt gefunden hat und die Argonauten in Kolchis waren. Ueber die Zeit aber, wann er stattgesunden hat, sind die Meinungen der Gesschichtsforscher so verschieden, daß die Wahl zwischen vier Jahrhunderten früher oder später übrig bleibt. Larcher, in seinem geographischen Wörsterbuch über Herodot's Geschichte, bestimmt die Epoche des Argonautenzuges auf das Jahr 1350 vor unserer Zeitrechnung, Erzbischof Usher auf

bas Jahr 1285, Abt Carli auf 1275, Simfon auf 1260, Betavius, mit bem einige Neuere, wie Anberson, Gillies zc. ilbereinstimmen, auf 1250: Newton aber, ber, ungegehtet er bie Zeit ber Argonauten-Kahrt ins breiundvierziaste Jahr nach bem Tobe Salomon's sett, behauptet an einer andern Stelle: daß biefe nautische Begebenheit ber Briechen ins Jahr 936 por Chr. gesett werben muffe. Biel mahrscheinlicher scheint aber eine ber Jahrzahlen, die dem 13. Jahrhundert angehört, weil sie in einer Periode fällt, da die Griechen in Ansehung ber Schiffahrtskunde noch von ben nautischen Sülfsmitteln entblößt waren, die fie erft in der Folge burch Erfahrung und Bervolltommnung ihrer Renntnisse sich zu eigen machten. Der Zweck des Unternehmens bestand muthmaglich entweder in der Anfnüpfung von Sanbelsverbindungen mit den Bläten am Schwarzen Meere. vorzüglich bes Getreibes wegen, an bem es einem großen Theile von Griechenland oft zu fehlen pflegte, ober in bem Auffuchen ebler Metalle: benn wir wiffen, daß es in ber nachbarschaft bes Bontus Eurinus, seit= wärts von Trebisond, ehedem Goldbergwerke gab, und diese find es ohne Zweifel, welche die lebhafte Einbildungsfraft ber Dichter in der Folge durch ein goldenes Bließ versinnlicht hat.

Gegen ben Pontus sich wendend besuchten die Argonauten nach und nach die Inseln Lemnos und Samothrake, die Troadis, die Chzicum, Bithinien und Thracien. Dieser unsichere Weg rührte von ihrer unvollstommenen Kenntniß jener Gewässer her. Indem sie die thracische Küste verließen, steuerten sie gerades Weges nach dem Schwarzen Meere und setzen nicht ohne Gesahr über die chanäischen Felsen, ungefähr vier oder füns Meilen vom Eingang dieses Meeres. Bor ihrer Reise wurde diese Durchsahrt, in den heutigen Dardanellen, für unmöglich gehalten. Man erzählte sich von ihr gar fabelhafte Dinge, mit einem Schmuck der Rede nach Ponten-Art, der seinen Nymbus verloren haben würde, wäre das Schiffstagebuch des Argo, in seiner nüchtern Prosa, die auf uns gekommen, während es den Zeitgenossen die wahre Lage jener Alippen zuerst kennen sehrte. Endlich auf den Gewässern des Pontus Eurinus angelangt, scheisnen die Argonauten einige Zeit umhergeirrt zu sein, die sie die hohen Berggipfel des Kaukasus erreichten, die ihnen als Landmarken oder Wegs

weiser bienten, und sie nach ber Mündung des Phasis geleiteten, wo sie in dem Hafen von Dea, ber Hauptstadt von Rolchis, die Anker auswarfen.

Leicht ift es, die Reise ber Argonauten bis Rolchis zu verfolgen, eine Reise, welche die geographischen Renntniffe des Zeitalters, in welchem fie unternommen wurde, außerordentlich bereicherte. Bon bort aus aber ift ihr Weg in ein tiefes Dunkel gehüllt und ber Bericht ftrott von Biberfprüchen. Die alten Schriftfteller ftimmen alle barin überein, baf bie Reisenden auf einem anderen Wege zurückgekehrt seien, als fie bingegangen waren. Hefiod, - wahrscheinlich erft ums Jahr 800 vor Chr. - läft fie aus bem Pontus Euxinus in ben öftlichen Ocean fahren. Aethiopien umschiffen, burch Libben seten, indem sie ihr Schiff über's Land gieben und bas Mittelländische Meer in ber großen Sprte wieder erreichen. Anbere Schriftsteller behaupten, bag fie auf bem Nil guruckfamen, wobei eine Berbindung bieses Stromes mit bem Oftmeer vorausgesett wird. Roch andere laffen fie die Donau hinaufgeben und den Po oder den Rheinstrom erreichen. Die am wenigsten ungereimte Sage ift vielleicht biejenige, nach welcher die Argonauten, indem fie ben Pontus Euxinus verließen, einen See ober Aluk binauffuhren, ber fie nach bem Baltischen Meere geleitete. von wo aus fie burch ben Atlantischen Ocean und die Säulen bes Berfules nach bem Mittelländischen Meere gurudfamen.

Dieser Reiseweg wird möglich, wenn man die von Plinius, dem Natursorscher, geäußerte Meinung gelten läßt, daß ein Meer vorhanden war, welches den finnischen Golf mit dem Kaspi-See, oder dem Pontus Euxinus verband, eine Meinung, die noch im 11. Jahrhundert nach Chr. vorgewaltet zu haben scheint, denn Adam von Bremen, Domherr der dortigen Kirche, ein Schriftsteller jenes Zeitalters, versichert, daß man aus dem Baltischen Meere zu Wasser nach Griechenland gelangen könne. Was diese Boraussezungen nicht unwahrscheinlich macht, ist der Umstand, daß der ganze Raum von Königsberg, am Baltischen Meere, die zur Ukraine, dem Grenzlande, in der Nähe des Pontus Euxinus, zu dem größten Tieselande des europäischen Ostens gehört, in welchen allen Untersuchungen zufolge, nur Tertiärschichten von der günstigsten Bildung und Diluvial-Ablagerungen, mit zahlsosen Spuren eines vormaligen Meeresstandes, gestunden worden.

Wenn ber Trojanische Krieg im Jahre 1209 vor Chr. ftattfand, wie es nach ben Tafeln von Baros ber Kall zu fein icheint, ober wenn er auch ins Jahr 1184 fällt, wie man gemeiniglich anzunehmen pflegt, so ist biefe Begebenbeit nur etwas mehr als ein halbes Jahrhundert junger, als ber Argonauten-Rug. Die ungeheure Flotte aber, die vor Troja erschien. beweift, daß die Griechen in dem furzen zwischenliegenden Zeitraume febr große Fortschritte in ben Ruften bes Schiffsbau's und ber Schifffahrt gemacht haben. Homer giebt bie Bahl ber Schiffe, bie mit 50 bis 120 Mann bemannt waren, ju 1186 an; nach seiner Beschreibung hatten fie ein halbes Berbeck und wurden burch Segel und Ruber in Bewegung gesetzt. Die Bewohner ber Insel Aegina waren unter allen Griechen bie ersten, welche fich als See- und Handelsleute auszeichneten; fie herrschten auf allen benachbarten Gemäffern und ihre Seemacht wurde erft im Zeitalter bes Perifles, 450 Jahre vor Chr., völlig gerftort. Bei Aufzählung ber Boltsstämme, welche an ber Belagerung von Troja Theil nahmen, erwähnt Homer nicht ber Korinther; gewiß aber ist es, baß fie furze Zeit nach biefer Begebenheit anfingen, fich auf ben Seehandel zu legen, bei bem fie burch bie geographische Lage ihrer Stadt außerordentlich begunftigt murden. behauptet, daß fie bie erften waren, welche Schiffe mit brei Ruderbanken erbauten, wie die Galeeren, die noch heute im Mittelländischen Meere üblich find.

Im Homer und Hesiod muß man die geographischen Kenntnisse aufssuchen, welche die Griechen in der Periode besaßen, mit der wir uns hier beschäftigen, d. h. in dem Zeitalter von Herodot. Sie stellten sich die Erde, wie bereits oben gesagt wurde, als eine von oceanischen Gewässern umflossen Scheibe vor, in der Griechenland die Mitte war. Ihre Ländersenntniß reichte gegen Abend nicht weit über Sicilien hinaus, indes die Fabeln, welche sie von dieser Insel erzählten, den Beweis liesern, daß ihre Bekanntschaft mit denselben nur ungenan war. Gegen Norden hatten sie von den Ländern jenseits des Pontus Euzinus keine Begriffe. Aleingsiens Westsüsse und Neghpten kannten sie ziemlich genau; westlich von Neghpten setzen sie Libhen hin, über das sie viel Mährchenhastes versbreiteten. Homer spricht von den Nethiopiern. Er giebt diesen Namen den Rüstenbewohnern des süblichen Oceans, theils in Afrika, theils in

Indien, und unterscheidet sie in zwei Nationen, von denen die eine am Oftende, die andere am Westende der Welt ihren Sit hatte. Die Beschreibung, welche er von den Gärten des Alcinous macht, scheint anzusteuten, daß ihm eine Kenntniß von dem Klima und den Erzeugnissen der Tropen-Länder nicht fremd geblieben war.

In der Periode, die zwischen dem Zeitalter Homer's und dem des Herodot versloß, gründeten die Griechen mehrere Niederlassungen in den Küstenländern des Mittelmeers. Ungefähr 600 Jahre vor Ehr. stifteten sie die phocäische Pflanzstadt Massilia, das heutige Marseille, und zwischen 500 und 430 setzen sich Griechen in Sicilien, auf Sardinien und Corsisa und selbst an den südlichen Gestaden der hesperischen Halbinsel sest. Theils waren es Bürgerkriege, theils das Streben nach Handelsgewinn, welches ihre Auswanderungen veranlaßte. Die östlichen Gegenden des Mittelmeers blieben ihnen lange Zeit unbekannt, als die ionischen Abgesordneten nach der Insel Aegina kamen, um die Hüsse der Griechen wider Kerxes nachzusuchen, der damals nach Athen vordrang, schlugen die grieschischen Oberhäupter das Gesuch ab, weil ihnen die Richtung unbekannt war, die man von Delos nach Ionien nehmen müsse, und sie in dem Wahne standen, daß Samos eben so weit von Aegina entsernt sei, als die Säulen des Herkules.

Weiter oben wurde angemerkt, daß die Phöniker in ihrem glücklichen Zeitalter mehrere Pflanzstädte in Afrika gründeten. Die berühmteste unter ihnen ist Kartago, Rom's Feindin und Nebenbuhlerin. Die Zeit ihrer Gründung ist nicht genau bekannt; einige setzen sie ins Jahr 1233 vor Chr., andere, deren Ansicht die wahrscheinlichere sein dürste, geben das Jahr 818 vor unserer Zeitrechnung an, unter welcher Boraussetzung Kartago und Rom sast zu gleicher Zeit erbaut sein würden.

Rartago, in der Mitte des afrikanischen Gestades am Mittelländischen Meere, an den Pforten des Morgen- und Abendlandes, von den frucht- barsten Landschaften Afrika's umgeben, hatte für Handel und Schiffsahrt eine vortrefsliche Lage. Die Stadt war auf einer Halbinsel erbaut, die sich durch eine drei Meilen breite Landenge an das Festland anschloß. Die Natur hatte sie befestigt, auf der einen Seite war sie durch einen See oder Morast und auf der andern durch Felsen vertheidigt. Bon

ihren beiben Häfen, die mit einander in Verbindung standen, war der eine für die Kauffahrteiflotte, der andere für Kriegsschiffe bestimmt, deren er mehr als zweihundert bergen konnte. Die Kajen waren mit Waarensspeichern und Waffenhäusern eingefaßt, die Alles enthielten, was zur Aussrüftung von Schiffen erforderlich ist.

Rartago's Gebiet erstreckte sich über einen Rüstensaum bes Mittelsländischen Meeres von ungefähr 1400 geographischen Meilen, seine vorzüglichsten Häfen waren Utika, Neapolis, Hippo, Abrumetum und Thapsus. Ohne in eine Untersuchung über die Bors und Nachtheile der kartagischen Regierungsverfassung einzugehen, möge nur die Bemerkung eingeschaltet werden, daß die republikanischen Formen dem Handel günstig waren, wie es sich im Mittelalter in Genua und Benedig, und in der neuen Zeit in den sieben vereinigten Provinzen der Niederlande wiederholt hat. In Rartago waren es die durch ihren Einfluß, ihre Talente, ihre Geburt und Reichthümer auf den höchsten Stufen der Gesellschaft stehenden Männer, die sich dem Handel mit eben so großem Eiser ergaben, als die kleinsten Bürger; und diese Gleichartigkeit der Beschäftigung, eine natürliche Folge der Versassungsformen, diente ihrer Seits dazu, diese aufrecht zu erhalten.

Der Aussuhrhandel Kartago's brachte Del, Wachs, Honig, Früchte verschiedener Art, robe und gegarbte Saute, Ankertaue von Esparto gemacht, und mehrere andere zur Schiffsausruftung nothwendige Gegenftande in ben Verkehr. Aus Aeghpten holten die Kartager Flachs und Paphrus; aus ben Safen bes rothen Meeres Specereien, Raucherwerk, Golb und Berlen; aus ber Levante seibene Zeuge, und Westeuropa lieferte ihnen Eisen, Blei und Binn. Gin Sanbelsvertrag, ben Kartago mit Rom, ungefähr 503 Jahre vor Chr. abschloß, zeigt uns, dag von biefer Zeit an ein Gefühl ber Miggunft zwischen beiben Bölkern obwaltete. Die Römer verpflichteten sich, ihren Handel nicht über gewisse, in biesem Staatsvertrage bezeichnete Grenzen auszudehnen, und die Rartager machten sich anbeischig, feine Berbindung mit ben Unterthanen ober Bundesgenoffen Rom's anzuknüpfen. Aus biesem, von Polybius uns überlieferten. Bertrage ergiebt fich, baß seit dieser Epoche, b. i. ungefähr 28 Jahre vor dem Einfalle bes Xerres in Griechenland, die Kartager im Besitz ber Insel Sardinien und eines Theils von Sicilien waren, daß fie bereits bie Ruften Italiens

befahren und fogar ben Berfuch gemacht hatten, an biefen Ruften Pflangs ftabte ju gründen und feste Bosten zu errichten.

Bereits oben wurde angemerkt, daß Gades, das heutige Cadix, seine Stiftung den Phönikern eben so verdanke, als Kartago. Diese Gemeinsschaft des Ursprungs brachte zwischen beiden Städten eine große Freundschaft hervor. So riesen die Bürger von Cadix, als sie sich von den Bewohnern der Halbinsel angegriffen sahen, die Kartager zu Hülfe. Diese entsprachen dem Bunsche der Gadeser und benutzten diese Gelegenheit, um Handelslager in Hesperien zu errichten. Mehrere Stellen in den alten Geschichtsschreibern scheinen anzudeuten, daß sie deren zur selbigen Zeit auch auf Corsica hatten und daß die Insel Malta in ihren Besit übersgegangen war.

Von den Entdeckungsreisen der Kartager wissen wir wenig. Die einzigen Unternehmungen dieser Art, deren Kenntniß bis auf uns gekommen ist, sind die Reise des Himilso und die Reise von Hanno. Beide Seereisen waren genau beschrieben, und die darüber erstatteten Berichte wurden im Archive von Kartago sorgfältig ausbewahrt.

Himilto war von feiner Regierung beauftragt, Die westlichen Ruften von Europa zu erforschen. Wir kennen seine Reise nur aus Bruchstücken, aus einzelnen schwerfälligen und verberbten Versen bes Festus Rufus Avienus, eines lateinischen Dichters, ber im 5. Jahrhundert ber driftlichen Zeitrechnung, ober fast ein Jahrtausend nach himilfo lebte, so bak es schwerlich abzusondern ist, was er aus punischen Jahrbüchern oder neueren Quellen über biese Begebenheit in Jamben zwang. Dieser Schriftsteller fagt, daß Himilto vier Monate lang gegen Norden gesteuert sei, und endlich die Insel der Oftrymnier und Albion's Rüfte erreicht habe. In den Auszügen, welche Avienus aus dem Tagebuche bes Himilto giebt, ift oft bie Rete von Blei und Binn, und von Rahnen, bie aus Säuten gemacht waren, die man in Wales Koräkles nennen würde, wie sie auf Kamtschatka Baidaren heißen, daß die Tartesfier und die fartagischen Seeleute ju ben Oftrhmniber fuhren, um mit ihnen Handel zu treiben. Similko spricht schon von ber nebelvollen Luft an ben Ruften Albion's, von ben ewigen Windstillen, welche die Fahrt in biefen Gewässern so außerordentlich ver= zögern, von der Leberfee, daß Gefträuchen ahnliche Meergewachfe, bie von

ben heutigen Bewohnern ber britischen Inseln Klep, wahrscheinlich von bem keltischen Worte Galb, dick, fett, genannt werden, die Fahrt der Schiffe aufhalten, endlich von Meerungeheuern in den Gewässern jenseits Albion, deretwegen man kaum durchkommen könne! Diese Fahrt des Himilto soll nach Einiger Meinung um's Jahr 450 vor Chr. stattgefunden haben.

Sanno erhielt ben Befehl, bie Westfufte von Afrika zu untersuchen und Rolonieen da überall anzulegen, wo er es für zweckbienlich erachten würde. Diefer kartagische Admiral ging mit einer Flotte von fechezig Kriegsschiffen, zu fünfzig Rubern und einem Convoi Transportschiffe, Die ungefähr 30,000 Menschen beiberlei Geschlechts an Bord hatten, unter Segel. Wir besiten ein Bruchstück ber griechischen Uebersetzung feines Tagebuchs. Ariftoteles, Pomponius Mela und Plinius ber Aeltere fprechen von seiner Reise; aber Alles bieses ift so unvollständig, daß wir selbst die Epoche nicht genau bestimmen fonnen, mann biefer Seegug ftattgefunden hat und es nur, weil Schriftsteller por Alexanders bes Großen Zeit feiner erwähnen, eine Bermuthung ift, bag es unter ber Regierung ber erften perfifden Konige unternommen wurde. Gben fo unbestimmt ift ber Bunkt, bis wohin Sanno seine Entbeckungen ausgebehnt hat. Die eine Ansicht läßt ihn im 4º Norbesbreite am Gubhorn, bas man fur bas beutige Borgebirge ber brei Spiten halt, umkehren, bie andere Unficht aber fett biefes Horn in ben 28°; so viel aber scheint als gewiß angenommen werden zu können, daß er nicht bis zum Vorgebirge ber Stürme vorge= brungen sei, welches ber glücklichere Bartholomaus Diag im Jahre 1486 nach Chr. erreichte. Auf der Insel Cerne grundete Sanno eine Pflangstadt. Dieser Name, ber nach ber einstimmigen Meinung aller Erläuterer bes Hannoschen Tagebuchs, bas heutige Arguin bezeichnet, ift noch nicht erloschen; benn die in ber Nachbarschaft von Arguin wohnenden Mauren follen biefe Infel Chir nennen, und bie fublichfte Spite berfelben Cirin.

Es barf eine Reise nicht mit Stillschweigen übergangen werben, welche um viele Jahre älter ist, als die Epochen, die man gemeiniglich den Sees zügen des Himilfo und Hanno anweist; wir meinen nämlich die Unternehmung des Sthlax von Karhanda, die auf Besehl des Perser-Königs Darius Hhstaspis ungefähr 508 Jahre vor Chr. unternommen wurde. Darius, der Eroberer eines Theils von Indien, der die Mündung des

Indus kennen sernen wollte, ließ von Cespathre, einer Stadt an den Ufern dieses Stromes, einige Fahrzeuge unter dem Besehl des Stylax abgehen, welche den Indus die an den Südocean hinabsuhren, dann nach Westen steuerten und dreißig Monate nach ihrer Abreise in demselben Hafen des Rothen Meeres anlangten, von wo die Phöniker ausgesegelt waren, als sie die Umschiffung Afrika's vollführten. Ueber die Wirklichkeit dieser Reise haben sich viele Zweisel erhoben; gewiß aber ist es, daß in dem Zeitalter des Aristoteles eine aussführliche Beschreibung von Indien vorhanden war, von einem Reisenden, Namens Stylax, versertigt, der dieses Land besucht hatte.

Den Namen Sthlar haben aber zwei Seeleute geführt, bavon ber eine ber eben genannte ift, ber andere aber zu Berodot's Zeit lebte. Bom lettern rührt fehr mahrscheinlich die hydrographische Beschreibung bes gesammten Bedens bes Mittelländischen Meeres ber, die offenbar nur eine unvollständige Sammlung von Reisenachrichten alter Seefahrer ift. Zweifelhaft ist es, ob ber Beriplus, ber unter seinem Namen auf uns gekommen, ein Auszug ober die wahre Urschrift ift, boch hat lettere Meinung viele Gründe für fich. Gein Werk enthalt bie Beschreibung ber Ruften bes Palus Mäotis ober Asowichen Meeres, bes Pontus Eurinus, bes Archi= pelagus, des Abria= und des Mittel=Meeres. Sthlar kennt Marfeille, aber fonft von Gallien nur bie subliche Rufte, von Stalien bie Stadt Rom, vom äußersten Afrika im Sinne feiner Zeitgenoffen bas Bebiet ber Rartager und ihren westafrikanischen Sandel. Jenseits ber Insel Cerne läßt sich seiner Meinung nach ber Ocean wegen Seegras und Untiefen nicht weiter beschiffen. Von ben europäischen Ruften außerhalb ber Säulen bes Herkules ist ihm bis auf bas Vorgebirge bes heiligen Vincenz Alles unbekannt.

Alles, was wir von den geographischen Kenntnissen der Alten vor Herodot wissen, beruht auf schwankenden, dunkelen und unvollständigen Berichten. Mit Herodot, dem Bürger der kleinen Handels-Republik Haslifarnaß, beginnt in der Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts die echte beschreibende Geographie, die Länders und Bölkerkunde. Einen großen Theil seines Lebens auf Reisen zudringend, ohne Zweisel zu Handelszwecken, Anfangs vermuthlich als — Commis-Lohageur und in der Folge als

felbstständiger Raufberr, fette ihn bas Talent ber Beobachtung, mit bem er begabt war, und ber Scharffinn, ber ibn bas Wahre bom Kabelhaften und Falfchen unterscheiben und sondern ließ, in ben Stand, einen ungebeuren Schatz ber mannigfaltigften Renntniffe zu fammeln. 3m Berlauf seiner Reisen gelangte Berodot bis zu ben Bannoniern, wo die heutigen Serben wohnen; er besuchte Griechenland und bie griechischen Anfiedlungen am Pontus Euxinus und maag bie lange biefes Meeres vom Bosporus bis zur Mündung bes Phasis. Er erforschte mit großer Sorgfalt bas Land zwischen bem Borbitbenes und Sphanis, bem Dniebr und Bug ber heutigen Geographie, so wie die Ruften des Mäotischen Sumpfes. Die Nachrichten, welche er über ben Raspischen See mittheilt, geben einen treffenden Beweis von seiner Genauigkeit, selbst wenn er genöthigt ift, fich auf fremde Berichte zu ftuten. Er beschreibt ihn als ein völlig abgeschloffenes Meerbecken ohne Verbindung mit irgend einem andern, mahrend berühmte Erdbeschreiber, wie Strabo, Bomponius Mela und Blinius ber Aeltere lange nach ihm ben Raspi als einen Meerbusen schildern, ber mit dem nördlichen Oceane in Zusammenhang stehe. Berodot gelangte auf seinen Reisen bem Aufgang entgegen bis Babhlon und Gusa und bis in's westliche Perfien; gegen Mittag besuchte er Aeghpten bis zu beffen Ende, sowie Chrene, die griechische Rolonie in Libben, und schloß seine Reise in Unter-Italien, woselbst er fehr mahrscheinlich sein Geschichtswerk zu Ende brachte, in das er eine Menge fremder Nachrichten aufnahm, die er sich über die entlegensten Theile der Erde zu verschaffen gewußt hatte. Inner= afrika, Nordeuropa und Asien oftwärts von Berfien kannte er nur aus ben Berichten anderer Reifenden. Während feines Aufenthaltes in Aeghp= ten hatte er Gelegenheit, eine Maffe trefflicher Nachrichten in Bezug auf die Karavanen zu sammeln, die den Handelsverkehr aus dem Innern von Ufrika unterhalten, und über die Länder, welche diese Reisezüge der Reibe nach besuchen. Den griechischen Sandelsleuten seines Zeitalters, burch ihre Thätigkeit eben so ausgezeichnet, wie durch ihren Gewerbfleiß und ihren Unternehmungsgeift, verdankte er vorzüglich feine Renntniß über bie Länder bes Mordens und Westens von Europa, über die Uferlandschaften des Indusstromes und über Arabien.

Bereinigen wir Alles, was wir von ben geographischen Begriffen bes

Herobot wissen, so sehen wir, daß sich seine Kenntnisse über ganz Europa bis zum heiligen Borgebirge der Iberischen Halbinsel, bis zu den Kassisteriden und der Seeküste und von Albion bis zum Bernsteinlande an der Weichselmündung; über Asien bis zur Kirgisensteppe, dem Himmelsgebirge und Himalaha und bis zum Indus, und endlich über Aeghpten bis zu den Gebirgen von Habesch und dem Rande der Sahara, und über die östslichen Küsten von Afrika, wenigstens am Rothen Meere, so wie endlich über Afrika's Nordküsten bis Kartago erstreckten.

Berodot maßt fich nicht an, ber Urheber eines neuen geographischen Lehrgebäudes fein zu wollen; dazu fehlte ihm die Grundlage ber mathematischen und aftronomischen Wiffenschaften, in benen er, wie ber Priefter-Professor des Baulinums sich ausdrückte, ein Ignorant war; aber er ist für alle Zeiten bas Vorbild einer Länder- und Bolkerbeschreibung geworben, wie sie, sachgemäßer und verständiger nicht abgefaßt werden kann. Berodot nimmt, boch mit einer gewissen Unschlüssigkeit, brei Erbtheile an, und glaubt, daß Europa länger sei als Asien und Libben ober Afrika zusammengenommen. Libben erftrect fich nach feiner Borftellung nicht weiter gegen Süben, als Afien; und bie Erdoberfläche als Ganzes genommen, erscheint ibm als eine Gbene von unbestimmter Bearenzung. Seine Ginzelnachrichten überraschen in ben allermeisten Fällen burch ihre Richtigkeit. Er beschreibt bie Länder um's Schwarze Meer mit einer Genauigkeit, die selbst Erd= beschreibern unserer Zeit Bewunderung abdringt. Er kennt all' die großen und kleinen Flüffe, die fich von Often, Rorden und Westen ber in baffelbe ergießen, nebst ben ungahlbaren Bölkerstämmen, bie jenseits bes Pontus Euxinus bis jenfeits ber Wolga und bes Raspi-See's nomabifirend umberftreiften. Auch von ben langen nordischen Rächten hatte er gebort, nur war es ihm unwahrscheinlich, daß die Leute, die hinter ben Maffageten wohnten, feche Monate lang schlafen follten, wie man ihm erzählt hatte. Mus feiner Befchreibung bes alten Eththenlandes erfieht man, bag fo vieler bort vorgefallener Revolutionen ungeachtet, die Bewohner jener ungeheuren Steppen, ihre Lebensart bis zu unferen Tagen wenig verändert haben, wenn gleich ihre Sitten milber geworben find. Nach Berodot erstreckte fich bas Stythenreich über bie Länder am Schwarzen Meere von ber Munbung bes Don bis zu jener bes Dniefter, nörblich bis zum Ginflug bes

Biol in ben Oniepr und von ba febr mahricheinlich bis zu ben Quellen bes Bog und bes Oniefter. Die in biefem ganderumfange mohnenden Bolfericaften maren von zweierlei Abstammung, nämlich eigentliche Cfuthen und aderbautreibende Stotben. Die eigentlichen Stothen bielten fich amijden Don und Oniebr in ben Ebenen am Schwarzen Meere in zwei Saubtborren geichieren auf, welche Berobot bas nomarifche und fonigliche Cfpthien nennt. Die nomabischen Stutben tummelten fich gang in echt nomatifcher Beije in bem Theile ter noggisch-taurischen Steppe, amischen bem untern Dniepr und ber Taurischen Salbinfel ohne alle Reigung gum Aderbau berum. Die königlichen Stothen ober bie goldene Borbe, welche bie übrigen Cfutben fur Untergebene anfab, batten ibre Deibeplate oftlicher als die nomabischen in ben Steppen gwischen Donez und bem Don bis an ten Balus Maotis und tie Taurische Balbinfel. Die uneigentlichen, mit bem Uderbau fich beschäftigenten Stythen wohnten tiefer im Innern, nördlich von Jenen, im Fluggebiete bes Dniepr bis an bie Quellen bes Bog und bes Dniefter und noch weiter. Berobot nennt fie bald acterbautreibende, balt pflugende Stothen. Gie trieben einen ftarten Getreidehandel mit den benachbarten Bölferschaften. Dhne Zweifel maren Diese Stythen nicht iftythischer, sondern flavischer Bertunft, und mahricheinlich von ten eigentlichen Stythen, bie fich als Abel unter ihnen aufhielten, unterworfen und gefnechtet. Das Wort Stythe ift übrigens die gräcifirte Form bes altisavischen Wortes Tichub, von bem man bie Burgel und bie uriprüngliche Bedeutung nicht tennt, bas aber von jeher bei ben flavischen Boltern, befonders bes Norbens, bie Bolter finnischen Stammes bezeichnet bat.

Theils burch bie griechischen Ariege, theils burch ben Aufenthalt seiner Landsleute in Persien lernte Herobot biese Monarchie und ihre zwanzig Satrapien genauer kennen und selbst Reiche, die jenseits ber Perser lagen. Darum kennt er bie nordwestlichen Gegenden von Hindustan, Kaschmir, ben Indus und seine Mündung, die Sandwüsten im nördlichen Gubscherat, Multan und Marwar, die wilden Sinwohner von Tatta, d. i. die Balutsschen, auch manche andere Merkwürdigkeiten dieser Länder. Herodot besichreibt die Hindus, vergleicht sie ihrer Hautsarbe nach mit den Aethiospiern, spricht von ihrem Abscheu, Thiere zu tödten. Auch erwähnt er der

Baumwollenstaube, fo wie ber wunderbaren goldsuchenden Ameisen, Die in ben Menagerien ber versischen Könige zu seben maren. Ginige Gelehrten haben in seiner Geschichte auch die ersten Spuren bes indischen Sandels über's Schwarze Meer finden wollen, mas aber aus ber einzigen barüber vorhandenen Stelle auch nicht auf die entfernteste Weise barzuthun im Stande ift. Berodot fagt nämlich beim Schwarzen Meer, baf bie Ralte dort so beftig sei, daß die Stuthen im Winter über ben Rimmerischen Bosporus, die heutige Landenge von Berefop, bis zu ben Sinden in gangen Karavanen gieben könnten. Beil ber Rame biefes Bolkes mit bem ber Hindus, am Indus ober Sind, Aehnlichkeit hat, auch einige Hand= schriften bier gar Indous lefen, so hat man aus diefer Stelle geschloffen. ber Landhandel von Indien nach dem Schwarzen Meere, wie ihn Römer und Italiener vor ben Schifffahrten ber Bortugiesen getrieben baben, mare schon zu so früher Zeit im Gange gewesen. Allein Sinden waren ein Bolt am Schwarzen Meere. Spätere Erbbeschreiber nennen fie unter ben bortigen Wilden und Strabo fett ihren damaligen Wohnort in die Nachbarschaft des Rubanfluffes.

Arabien icheint Berodot zu ben füblichsten ganbern zu rechnen. Er wußte, daß dieses Land Morrhen, Weibrauch und Zimmt hervorbringe, Waaren, von benen die beiden criten noch heute aus Arabien, Zimmt aber aus dem südlicher gelegenen Ceblon geholt wird. Aeghpten beschreibt er nach eigener Unschanung, theils nach Mittheilungen ägpptischer Priefter und der Führer der Karavanenzüge mit großer Klarheit und Ausführlich= feit im gangen zweiten Buche feiner Geschichte. Die Nachrichten, Die er gesammelt hat, folgen brei Richtungslinien: die eine geht am Nil entlang und reicht vielleicht bis zum 11° Nordesbreite; die andere beginnt am Tempel bes Jupiter Ammon und verliert fich in ber Bufte; Die britte läuft längs ber Rufte bes Mittelländischen Meeres bis in die Gegend von Kartago; aber feine gelangt bis an ben Niger, ober ben Dicholiba= Roworra ber heutigen Geographie; und fogar burfte es vermessen sein, Herodot's Renntnisse zu weit westlich von Fezzan auszudehnen. Berodot's Beschreibung des Aeghptischen Reichs und ber Aethiopischen Staaten jenseits Aegypten ist mit Ausnahme ber Seekusten von späteren Geographen des Alterthums nicht verdrängt worden. Er kennt schon die Nationen an

ber oftafrifanischen Rufte, bas bort machfenbe Cbenholz und bie Menge bes von baber fommenben Golbes, bas in fpateren Zeitaltern Araber und Portugiesen so febr bereicherte. Auch gebenkt er bes zu seinen Zeiten icon vorhandenen Regerhandels, wenn auch nicht ausdrücklich als eines bestebenden Sandelszweiges, boch mittelbar burch bie Bemerkung, baf er unter ben Geschenken, welche bie Neger in Oftafrika ben persischen Rönigen barbringen mußten, auch fünf junge Stlaven aus Aethiopien gewesen seien. Das übrige Afrika blieb ihm bis auf die griechischen Bflangftädte an der Nordfüste größtentheils verborgen. Rartago ermähnt er nur bei den perfischen Rriegen. Daß ihm indessen die westliche Rufte bieses Erbtheils nicht ganz fremd mar, zeigt ber name bes Vorgebirges Soloeis, in welchem man balb bas Rap Spartel, bald fogar bas Rap Bojeabor erkennt, und bie Erwähnung bes stummen Sandels, ben die Rartager zu seiner Zeit mit einigen afritanischen Ruftenbewohnern jenseits ber Gaulen bes Berfules trieben, und der darin bestand, daß der in ihrem Lande häufige Goldstaub gegen Salz, wohlriechendes Holz, fupferne Ringe, Armbänder und andere kartagische Waaren eingetauscht wurde, ohne daß beibe Parteien ein Wort mit einander wechselten, sehr mahrscheinlich, weil sie gegenseitig ihre Sprache nicht verstanden.

Von Europa wußte Herodot, mit Ausnahme einiger Länder am Mittelländischen Meere, am allerwenigsten, und was er davon anführt, hatte er durch die früheren Reisen der Phocäer, durch griechische Ansiedler und bei seinem Aufenthalt in Unter-Italien ersahren; daher spricht er schon vom Adriatischen Meere, aber unbestimmt von Ilhrien; er spricht von verschiedenen Städten des südlichen Italiens, aber nicht von Rom, er erwähnt Thrrhenien's und der Insel Corsica. Bon Gallien sindet sich bei ihm keine Spur; er erwähnt nicht einmal die berühmte Handelsstadt Marseille, ungeachtet er die Schiffsahrten der Phocäer im Mittelländischen Meere berührt. Unter dem Namen Iberien schimmert Spanien in seiner Geschichte, aber als ein wenig besuchtes Küstenland, nebst den phönistischen Handelsplätzen Cadix und Tartessus. Das Innere von Europa ist ihm eine völlig unbekannte Welt; zwar nennt er die Alpen und Phrenäen, aber nicht als Gebirge, den Donaustrom, der mit dem Nil verglichen wird, und von den binnenländischen Bölkern die Kelten. Bom nördlichen Europa

wiederholt er die alten Sagen, vom Zinn= und Bernsteinlande. Daß ersteres England oder einen Theil besselben, Cornwales, bedeute, ist wohl ausgemacht, in welchem Lande aber sein bernsteinreicher Eridanus sließen möge, ist noch zweiselhaft. Man hat dafür die bei Danzig in die Weichsel sließende Radaune, die Weichsel selbst, dann aber auch die Düna gehalten, die bei späteren Schriftstellern des Alterthums Rhudon heißt. Die Entsernung der Mündung des Rhudon von der Bernsteinküste kann dieser Anssicht nicht entgegen sein. Der Bernstein konnte recht wohl zu Wasser oder zu Lande von der preußischen Küste, wo er gesammelt wurde, zur Düna gebracht und von da zu Schiffe auf dem Borhsthenes und Pontus versführt werden.

## 4.

## Drittes Rapitel.

Griechen von Berodot bis auf Eratosthenes. 450-200 vor Chr.

Nach Herodot scheint die Wissenschaft der Erdkunde eine Zeitlang in ihrer Entwickelung stillgestanden zu haben. Eudozus aus Knidos, der etwa ums Jahr 368 vor Chr. lebte, soll der Erste gewesen sein, der die Sternstunde auf geographische Beobachtungen anwandte, ohne jedoch, wie es scheint, seine Untersuchungen auf die Entdeckung der wahren Gestalt der Erde ausgedehnt zu haben. Aristoteles stellte, wie oben mit den Worten des paulinischen Lehrers gesagt worden, durch Annahme der Kugelgestalt das Grundgesetz der mathematischen Erdkunde sest, in der beschreibenden aber hatte er noch viele verworrene Ansichten. So stellte er die bewohns dare Erde als eine Insel von eirunder Gestalt dar, umwogt vom Ocean und begrenzt gegen den Aufgang vom Indus, gegen Mitternacht von den Inseln Albion's, gegen den Untergang vom Tartessus-Strome, unter dem wahrscheinlich der Guadalquibir zu verstehen ist.

Phtheas, aus der phocaischen Pflanzstadt Massilia, dem heutigen Marseille, ein Zeitgenosse des Aristoteles, ein geschickter Sternkundiger und Meßkünstler, entdeckte das Verhältniß der Ebbe und Fluth zu den Monboveranberungen. Er bestimmte ichon burch ben nomon bie geographische Breite einiger Orte, und bie von ihm beobachtete Bolhobe ber Stadt Marfeille haben Aftronomen ber neuesten Zeit richtig befunden. Auf feinen Seereifen will er bie ju einem Lanbe vorgebrungen fein, bas 46.300 Stabien vom Aequator entfernt liegen, wo bie Sonne feche Monate hindurch über bem Gefichtetreife, und eben fo lange unter bemfelben verweilen foll, wo man Weizen baute und Bonig in Menge erzielte. Es ift bies Land bas vielbesprochene Ultima Thule, bas außerste, welches nach jener Stadienzahl etwa unter bem 77° Norbesbreite liegen wurde. Bewöhnlich halt man es, von biefer ungenauen Weitenmeffung absehent, für unser Island; boch fann es ebensowol ben Archipelagus bes Schetlands ober bie Farder bebeuten, ober am mahrscheinlichsten Norwegen, beffen füdlichen Ruftenstrich Butheas nach einer sechstägigen Fahrt von Britannien aus erreichen konnte. Ja es läßt fich vielleicht ber Name Thule noch in einer beutigen Benennung nachweisen, in bem Namen ber norwegischen Bogtei Tellemark ober Thylemark im füdwestlichen Theile ber Skandinavischen Salbinfel.

Wie in unseren Tagen bas über bie Erbe getragene Schwert zur Bereicherung ber ganderkenntniß beigetragen hat und fortwährend beiträgt. so auch im Alterthum. Den Eroberungen Alexanders bes Groken bat bie Geographie ber Alten ihre größten Fortschritte zu verbanken. Sie find es, welche nicht allein in ber Geschichte ber Erdfunde, sondern auch in ber Geschichte ber gesammten physikalischen Wissenschaften Epoche machen. Alexander scheint eben sowol nach bem Titel eines Beschützers ber Wissenschaften, als nach bem eines Besiegers ber Welt gestrebt zu haben. Auf feinen Rriegszügen waren Beographen in feinem Befolge, bie mit ber Erforschung und Beschreibung ber heimgesuchten Länder beauftragt waren. Ihre Beobachtungen und Entbeckungen bienten bazu. Afien viel beffer fennen zu lernen, als es je vorher der Fall gewesen war. Außerdem wurden die bis dahin in den Archiven von Babhlon und Thrus vergrabenen Schriften auf Befehl bes macedonischen Belben nach Alexandrien verpflanzt, und die aftronomischen und nautischen Beobachtungen ber Phöniker und Chaldäer, die den griechischen Philosophen unzugänglich gewesen waren, festen biese jest in ben Stand, ihre geographischen Renntnisse auf bie mathematischen Wissenschaften zu stützen, eine Grundlage, die ihnen bis babin burchaus gefehlt hatte.

Bon den Unternehmungen, welche auf Alexanders Befehl in der Abficht vollführt murben, unbekannte Länder zu erforschen, ist bie merkwürbigste die Reise des Mearch, von der uns Arrian das Tagebuch aufbewahrt hat. Alexander, an ben Ufern bes indischen Stroms Spphasis, bes heutigen Sutledich, angelangt, sab sich burch ben Aufruhr seines Beeres, bas nicht weiter gegen Often vorrücken wollte, genöthigt, an die Ufer des Shbaspes, bes heutigen Tichin-ab, zurückzugeben. Hier ließ er eine Flotte von 800 Rriegs = und Lastschiffen erbauen, bemannt mit Seeleuten aus Griechenland, Phonifien, Aegypten, Chpern und Jonien. Diese Flotte mufte den britten Theil des Heeres aufnehmen und den Sphaspes und Indus bis zur Mündung des lettern hinabfahren, mährend der übrige Theil bes heeres zu Lande langs beider Strome marschirte. Diese Erpedition war nicht ohne Gefahren; bennoch murbe fie glücklich vollführt. Alexander untersuchte selbst die Mündungen des Indus und fuhr bann mit einem Geschwader seiner Flotte ins offene Meer hinaus, theils um sich zu überzeugen, ob es in diesen Begenden schiffbar sei, theils um sich zu rühmen, den Indischen Ocean befahren zu haben. Run trat er feinen Ruckzug zu Lande nach Berfien an, und befahl feinem Admiral, eben dabin zu Wasser zu geben. Die Unfruchtbarkeit ber Ruften bieses Meeres, Die feindfelige Stimmung ihrer Bewohner, die Untiefen und Klippen machten biefe Fahrt eben fo gefahrboll, als beschwerlich; versunken in Sorge und Aufmerksamkeit für die Erhaltung seiner Flotte und bes seinem Befehl untergebenen Seeres, fand Nearchus wenig Muße, Beobachtungen anzustellen, welche die geographischen Renntnisse ber Alten hätten bereichern können. Dennoch tam er ohne Unfall in dem Perfischen Meerbusen an und fuhr ben Pasitigris hinauf, um sich an Alexander anzuschließen, der an ben Ufern bieses Stromes lagerte, und ihn auf die ehrenvollste Weise empfing. Mearch hatte auf ber Fahrt von den Mündungen des Indus bis zu denen bes Basitigris ungefähr fünf Monate zugebracht, eine Fahrt, die man heutiges Tages mit einem Segelschiff in brei Wochen zurückzulegen vermag.

Zwei andere Seezüge, von benen der eine zur Erforschung des Kas= pischen See's, der andere zur Untersuchung der Küsten von Arabien be-

stimmt war, hatte der Macedonische Held angeordnet; allein sein frühzeistiger Tod und die Unruhen, die darauf folgten, verhinderten ihre Aussführung.

Seleufus Nifanor, berjenige von Alexanders Rachfolgern, bem bas hobe Afien zufiel, wollte fich des Besitzes von Indien und der Handelsund politischen Bortheile, Die aus einem folden Besite bervorgeben mußten, versichern. So führte auch er, zwanzig Jahre nach Alexanders Tode, die Waffen nach Indien. Die Nachrichten, welche über diefen Kriegezug bis auf uns gekommen find, leiben an schwankender Unbestimmtheit; boch scheint so viel aus ihnen hervorzugeben, bag Seleukus an die Ufer bes Ganges bis babin vorgebrungen fei, wo heute bie Stadt Batna fteht. Er schloß einen Bertrag mit einem indischen Ronige, Namens Sandracottus, beffen Resideng Balibothra biek, und an ben er einen Botschafter, Megasthenes, fandte, ber nach seiner Rückfunft eine Beschreibung von Inbien abfakte. Bon biefer Beschreibung find burch Diodor von Sicilien. Strabo und Urrian Bruchftude bis auf uns gefommen. Neben einer Menge fabelhafter Dinge enthält fie ein getreues Bild von bem Bolksfarafter und ben Sitten ber Hindus und ziemlich genaue Angaben zur Renntniß bes Landes, insonderheit ber Provinzen Delhi, Agra und Bengal. Durch Megasthenes ersuhren bie Griechen bie Namen ber Flüffe. welche ben Banges vergrößern, von benen, vor Rennell's unvergleichlichen Bemühungen um Indiens Geographie, in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts, wir neuern Europäer wenig beffere Nachrichten hatten. Die Residenz Palibothra war, wie alle Hauptörter Hindustan's, eine ungeheure Stadt von brittehalb beutschen Meilen in ber Länge, und einer Biertelmeile in der Breite. Lange hat man geglaubt, daß Canoge, gleichfalls an ben Ufern des Ganges gelegen, und im Mittelalter lange als ein großer Ort und der Sit der Regierung von Bengal berühmt, vielleicht iene alte Hauptstadt sein möchte. Allein neuere Untersuchungen haben bie Stelle, wo bas alte Palibothra stand, wiedergefunden. Rennell versichert, bag in ber Nachbarschaft von Patna eine uralte Stadt gestanden habe, welche die Bindus Patelputher nennen, und bag ber Sonus, noch heute Sone genannt, fich ehebem bei ben Mauern biefer Stadt in ben Ganges ergoffen habe. Der Name frimmt zu genau mit ber griechischen Benennung überein, als baß

man über die Lage des alten Palibothra in Zweifel sein könnte. Die heutige Stadt Patna entstand wahrscheinlich nach seiner Zerstörung. Außer mit Indien bestand ein Handelsversehr auch mit Hinterasien; denn es zosen Karavanen aus Persien um das Gebirge Imaus nach Serica. Jenes Gebirge ist der Himalaha, dieses Land das heutige China.

Von allen Monarchien, die sich auf den Trümmern des Alexander-Reichs erhoben, hat Aeghpten zur Bergrößerung bes Handels und ber Schifffahrt und baburch jur Erweiterung ber Länder= und Bolferkunde am meiften beigetragen. Ptolemans, ein Sohn bes Lagus, schlug feine Residenz in Alexandrien auf, einer Stadt, die burch ihre geographische Lage begünstigt, die Herrscherin zweier Meere werden mußte, des Mittel= ländischen und des Rothen Meeres. Durch Brivilegien, welche er allen Fremben, die fich baselbst niederlassen wollten, bewilligte, zog er eine große Menge Juden, Griechen, Macedonier, Phonifer babin; burch bie Eroberung der Insel Chpern erwarb er das seiner Flotte nöthige Banholz; und, indem er in Alexandrien bie Bibliothet und bas Museum gründete, gab er ben Wiffenschaften eine Entwickelung, die auf ben Sandel, die Rünfte und ben Gewerbfleiß vortheilhaft einwirften. Btolemaus II. Bhiladelphus schritt in ben Juftapfen seines Baters fort und richtete seine Aufmerksamfeit vorzüglich auf ben Handel bes Rothen Meeres. Er mar es, ber es unternahm, einen Berbindungskanal zwischen bem öftlichen Arme bes Mils und bem hafen von Arfinoë, bem heutigen Suez, am Rothen Meere, ju ziehen, um von Alexandrien aus gang zu Waffer nach Indien gelangen zu fönnen; allein bieses Werk, welches man in unseren Tagen, nach Ablauf von mehr als zwei Jahrtausenden, wieder aufzunehmen im Begriff steht (1856), wurde bamals verlaffen wegen ber Schwierigkeiten, die sich ber Schifffahrt in ben nörblichen Gemässern bes Rothen Meeres entgegenstellten. Statt Arfinoë wurde Mhos-Hormos ber Abfahrtsort für ben inbischen Sandel: die Rauffahrer gingen ben Ranopischen Rilarm bis Memphis hinauf und von bort nach Roptus, von wo die Waaren zu Lande nach bem Safen von Mho8-Hormos geschafft wurden. Diejenigen Schiffe, welche nach Arabien und Afrika bestimmt waren, verließen ben hafen im Monat September, die Fahrzeuge aber, welche ben indischen Sandel betrieben, gingen schon im Juli unter Segel. Da bie Karavanen auf ihrem

Wege nach Mhos-Hormos, welches ungefähr unterm 240 Norbesbreite lag. bie Wifte ber Thebais burchichneiben mußten, ber es an Waffer mangelt. fo ließ Btolemaus Brunnen graben und Karavanseraien erbauen. mostenes, einer feiner Sechelben, fuhr burch bie Strafe Bab-el Manbeb längs ber Oftfufte von Afrika bis Cerne, in ber man vielleicht bie Insel Madagastar wiederfindet; allein feine Unternehmung hatte keine Folgen und ber äghptische Handel zog feinen Bortheil baraus. Ptolemans III. Energetes scheint vorzüglich durch Liebe zu Eroberungen geleitet worden zu sein, indessen wußte er aus seinen Rriegszügen auch kommerzielle Bortheile zu ziehen. Gine Inschrift, die in Aduli, der Bucht des heutigen Massauah, gefunden ward, und die noch im Jahre 545 nach Chr. porhanden war, beweift, daß er bis zu ben Granzen Abpffiniens vorgebrungen ift, und Sandelsverbindungen zwischen biesem Lande und Aeghpten angeknüpft hat. Dann fette er über bas Rothe Meer, machte bie Araber tributpflichtig und zwang sie, die Sicherheit der Land= und Seewege gegen bie Räuber und Freibeuter aufrecht zu erhalten, die ben indischen Sandel nicht wenig belästigten.

Indessen darf es nicht unbemerkt bleiben, daß Aeghpten, unter der Herrschaft der Ptolemäer, mit Indien, wie es scheint, nicht in unmittelbarer Handelsverbindung gestanden hat. Zwar finden sich in einigen alten Schriftstellern Spuren, die beweisen, daß von Zeit zu Zeit einige Schiffe sich dis über die Straße Bab-el-Mandeb hinauszewagt haben, und längs der Küsten stenernd nach Indien gesegelt sind; allein das waren Ausnahmen; in der Regel führten die äghptischen Fahrzeuge die Erzeugnisse ihres Landes und Europa's in die Häsen von Sabäa oder des glücklichen Arabiens, und vertauschten sie daselbst gegen indische Produkte, welche von den Indern selbst dahin gebracht wurden. Der unmittelbare Verkehr zwischen Alexandrien und Indien fand erst statt, als Aeghpten eine römische Provinz geworden war.

Während ber breihundertjährigen Herrschaft der Ptolemäer über Aeghpten, 319 bis 30 vor Chr., war der Handel auf dem Rothen Meere die Hauptquelle des Reichthums für dieses Land. Alexandrien war das große Emporium desselben; keine Waare konnte durch diese Hauptstadt geshen, weder nach Indien noch nach Europa, ohne die Vermittlung eines

alexandrinischen Spediteurs. Die Ginfunfte, welche ber Lanbesberr aus biefer Stadt allein bezog, waren ungeheuer. Strabo, welcher zur Regierungszeit eines ber letten Ptolemäer lebte, schlägt fie zu 12,500 Talenten an, bas ift ungefähr 171 Millionen Thaler. Unter ber Regierung von Ptolemaus Philadelphus und Ptolemans Energetes, ale bas aapptische Reich in feiner Bluthe stand, mußten fie noch weit beträchtlicher fein. Bas Appian, ums Jahr 160 nach Chr., von dem Schate ber Ptolemäer fagt, ift noch außerordentlicher; er schätzt ihn auf 740,000 Talenten, mas. nach Arbuthnot, nicht weniger als 1337 Millionen Thaler betragen würde. Man könnte geneigt fein, die Genauigkeit biefer Schätzung in Zweifel ju ziehen, wenn man nicht wüßte, daß Appian aus Alexandrien gebürtig mar, und seine Nachweisungen aus ben Archiven ber öffentlichen Behörben biefer Stadt schöpfte. Wenn wir bebenken, daß biefe ungeheure Summe bon zwei Königen aufgehäuft murbe, von Ptolemaus Soter und Ptolemaus Philadelphus, die beide große Flotten und zahlreiche Seere unterhielten, so können wir uns eine Vorstellung von dem Umfange des ägyptischen Handels machen, wenn auch nicht ber einzigen, doch zum wenigsten ber vorzüglichsten Quelle, aus ber jene unermeglichen Reichthümer flossen.

Vorzugsweise im Zeitalter ber brei ersten Btolemäer, wo bas Reich auf bem Gipfelpunkt seiner Blüthe ftand, flossen an ihrem Sofe eine große Menge geographischer Nachrichten aus allen Enden ber bekannten Erbe zusammen, bei beren Ansammlung ein griechischer Gelehrte aus Chrene, 260 Jahre vor Chr., gang besonders thätig war. Mit Sülfe diefer Quellen, seiner eignen Erfahrungen und Beobachtungen, sowie der übrigen geographischen Schäte ber Alexandrinischen Bibliothek, beren Borfteber er mar, schuf ber große Eratosthenes ein ausführliches Werk, in welchem er bie Renntnisse seiner Zeiten, von 270 bis 190 vor Chr., über ben Umfang und die Lage ber bamals bekannten Gegenden ber Erde zusammenftellte, furz ein vollständiges Spftem der Erdbeschreibung, bas erfte, bas unter ben Griechen zu Stande gekommen ift, und allen fpateren Erdbeschreibern zum Vorbild gebient hat, die es nach neueren Untersuchungen ober ge= naueren Erfahrungen über einzelne Gegenden erganzt oder verbeffert haben. Eratosthenes' Werk besitzen wir leiber nur in Bruchstücken, die Strabo erhalten hat, ber es bei feinem Lehrgebäube jum Grunde legt. Es beftand

aus brei Abtheilungen, wovon bie erfte bie Geschichte ber Geographie und ben Werth ober Unwerth ber von ihm gebrauchten Quellen entwickelte. Die zweite enthielt bie physische und mathematische Erdbeschreibung, und Die britte bie politische Beschaffenheit ber befannten und bewohnten Erbe. Die Granze berfelben war gegen Often mahrscheinlich Thina, bas heutige Tennafferim in Binterindien, Die bestimmte Renntnig borte babinmarts aber mit ben Mündungen bes Ganges auf. Bom Urfprung bes Rils finben wir bei Eratosthenes die älteste ausführliche Nachricht, die auf Glaub= würdigfeit benfelben Anspruch bat, als die Berichte, welche wir gegenwärtig, nach Ablauf von 2000 Jahren, über biefen geheimnifvollen Bunkt ber afrifanischen Geographie besiten. Gegen ben Riebergang und gegen Mitternacht beschränkte sich Eratosthenes' Renntnig auf Das, was Phtheas gewußt hatte; und für bie Westküste Ufrika's folgte er ben Angaben Berobots. Seine Karten von ben Ruften Arabiens, ber halbinfel bieffeits bes Ganges, ber Infel Albion und Thule's geben Zeugnif von ben groken Fortschritten, welche die Griechen seit Berodot in der Erdfunde gemacht hatten.

Eratofthenes' große Berbienfte um die wiffenschaftliche, auf ben Grundfäulen ber Sternkunde und ber Beobachtung ber himmels = Erscheinungen erbauten Erdfunde sind von Geographen und Mathematifern, die nach ihm schrieben, bäufig angefochten worden, aber neuere Forscher haben seine Ehre gerettet, und feine irrigen Angaben über bie, nach ber Polhöhe geordnete Lage mancher Länder und Bolfer mit Recht feinem Zeitalter beigemeffen, bas fo wenig geeignet war, in ben aftronomischen Beobachtungen bie erforberliche Genauigkeit zu erzielen. Deswegen mußte er oft blinde Leiter als Führer wählen. Aus dieser Ursache verwarf er Berodot's richtige Beschreibung bes Sprtanischen Meeres ober Kaspisees, glaubte ben Berichten bes Pytheas, welche von Ginigen aus Alexanders Rriegsheere, bie bis babin gefommen sein wollten, bestätigt zu werben schienen, und gab bem See einen Ausfluß in's Sththische ober Gis-Meer, ein Irrthum, ben Jahrhunderte nach ihm Erdbeschreiber wiederholt haben. Go ließ fich Eratosthenes von ber Ansicht, daß jeder neuere Bericht zuverläffiger sei, als ber altere, zu einem Grundirrthume verleiten, ben bie Geographen noch heutiges Tages nicht zu umgehen versteben. Dagegen haben spätere

Zeiten viele seiner Vermuthungen beftätigt, insonberheit daß man aus dem Erhthräischen oder Indischen Meere durch den Aethiopischen Ocean um Afrika herum schiffen, und daß, wenn der weite Weg durch den Atlantischen Ocean nicht Hindernisse verursache, man von Iberien gegen Westen Indien erreichen könne.

Wie die Griechen Jahrhunderte lang in ihren Vorstellungen über die Beftalt ber Erbe geschwankt haben, so ift ihr Umbertappen über bie Größe berselben nicht minder andauernd, nicht minder manniafaltig gewesen. Bei Berodot findet sich die erste annähernde Idee von der Länge ber Erde. ohne bie Bahl anzugeben, die fich indeffen aus verschiedenen Einzelheiten auf 37,000 bis 40,000 Stadien schätzen läft. Plato behandelt biefe mathematische Frage als Poet. Er hat feine Angabe für die Ausbehnung ber Inseln und Festländer; er weiß nur, baf Europa von ben Säulen bes Herkules bis zum Phafis nur ein kleiner Theil ber bewohnten Erbe ift. Seine Schule ift nicht beffer unterrichtet; fie glaubt, bag die Erbe unmefbar sei und bag es in jenem geheimnifvollen Festlande, welches sie sich jenseits Europa, Asien und Lybien benkt. Menschen gebe, die doppelt so groß und ftark sind und zwei Mal so alt werden, als wir. Aristoteles versichert, ber Umfang belaufe sich auf 400,000 Stadien. Hierbei scheint er ben Berechnungen einiger seiner Zeitgenoffen zu folgen; benn hatte er bie chalbäischen Meinungen wiederholt, so würde er nur 262,800 Stabien herausgebracht haben, mas jeden Einfluß, den die Arbeiten eines frühern Bolts auf bie Griechen bes bamaligen Zeitalters hatten ausüben können, vollständig ausschließt. Ariftarch, von Samos, scheint, indem er jene Bahl auf 300,000 Stadien erhöht, ebenfalls feine Ueberlieferung wiederholt zu haben, die aus dem Morgenlande stammte. Archimedes, ber biefelbe Bahl nennt, ohne viel barauf zu geben, nennt nur Griechen ba, wo er von fruberen Mathematifern fpricht, bie fich mit coleftischen und terreftrischen Meffungen beschäftigt haben.

Eratosthenes nun ist es, von bessen geodätischen Unternehmungen bas Ergebniß einiger bis auf uns gekommen ist. Die berühmteste seiner Ursbeiten ist ohne Widerrede biejenige, welche sich auf Ermittlung bes Umsfangs der Erde bezieht. Niemals ist im Alterthume daran gezweiselt worden, daß er sie selbst ausgesührt habe und das Ergebniß derselben die

Grundlage seines Shstems ber Erbbeschreibung geworden sei. Diese Arsbeit, die erste Gradmessung, wie man eine Unternehmung dieser Art nennt, die jemals ausgeführt worden, ist, wenn gleich sie nicht den Ausdruck der Wahrheit gewährt, so wichtig, daß es gerechtsertigt erscheint, einige Augensblicke bei ihren Einzelheiten zu verweilen.

Eratosthenes hatte gesunden, daß der Bogen des Meridians, welcher in den beiden Wendefreisen seine Endpunkte hat, 11/89 des ganzen Erdumsfanges betrage. Zu leichtfertig hat man geglaubt, daß diese Schähung auf frühere Beobachtungen gestützt sei; allein Delambre erblickt darin nur eine oberstächliche Bestimmung, die, man weiß nicht auf welchem Wege gewonnen wurde, vielleicht mit dem Lineal und dem Meßzirkel nach dem beobachteten Berhältniß der beiden Solstitialschatten und der Höhe der Gnomone; jedenfalls führte diese Methode auf eine andere eben so ungesnaue Bestimmung, die nämlich der Größe der Erde.

Bekannt war es, daß zu Spenc am Tage des Solstitiums um die Mittagsstunde kein Körper einen Schatten werse und die Sonnenstrahlen in einem Brunnen dis auf den Grund desselben sielen. Diese Stadt lag also unter dem Wendekreise und ihre Polhöhe war demnach der Schiese der Ekliptik gleich. In Alexandrien dagegen betrug die Solstitial-Entsernung, anstatt Null zu sein, 1/50 des Meridian-Umfangs. Der Bogen zwischen den beiden terrestrischen Parallelkreisen betrug mithin 1/50 des Umsfangs eines Mittagskreises der Erde; und man brauchte nur den 50sachen Werth der Entsernung zwischen beiden Städten zu nehmen um den Erdsumfang herauszubringen, wobei Eratosthenes von der Voraussetzung aussging, daß sie beide unter einerlei Mittagskreise gelegen seien. Es besteht jedoch ein Unterschied von 2°, den er entweder nicht kannte, oder für unserheblich hielt, um ihn berücksichtigen zu müssen.

Die Entfernung von Alexandrien nach Spene hatten die Bematisten, b. h. die Handmesser, welche die Weiten nach der Anzahl der Schritte bestimmten, zu 5000 Stadien bestimmt, folglich betrug der Umfang der Erde 50 mal 5000, d. i. 250,000 Stadien. Diese Zahl durch 360 getheilt, ergab die Größe eines Grades zu 694 $\frac{4}{9}$  Stadien. Eratosthenes nahm aber den Erdumfang zu 252,000 Stadien an, um eine runde Zahl von 700 Stadien sir einen Grad zu bekommen.

Beffer wie irgent einer feiner Zeitgenoffen mußte biefer Geograph es fehr wohl, daß man für Unsicherheiten, wie Umwege, Abweichung von ber geraden Linie, Meridian-Unterschiebe, Unebenheiten bes Bobens, mas Alles außer Acht geblieben war, unmöglich einstehen könne. Auch war es ihm nicht unbekannt, daß die 5000 Stadien ber Bematiften nur eine annähernde Beftimmung waren, bag mithin Alles in feiner Rechnung fcwanfend blieb: allein diese Rechnung rührte von einem Manne von Talent ber. ber es fehr wohl einsah, was zu thun fei, um bie Größe ber Erbe mit Genauigkeit zu bestimmen, wenn richtigere Grundlagen und beffere Instrumente zu beren Erlangung vorhanden sein würden. Alles in biefer Messung war, wie man sieht, bunkel; baber bie Bemühungen neuerer Schriftsteller, ihr eine größere Genauigkeit beizulegen, als ihr Urbeber felbst ihr zugesteht, unergiebig sind, ba die Griechen sie nur als eine annahernbe Beftimmung, ober als eine Muthmagung, ober als Ergebnig bes Zufalls betrachteten. Lange nachher unternahm Posidonius eine neue geodätische Operation gleicher Art, die noch unsicherer war, als die seines Vorgängers und mahrscheinlich die Bestimmung hatte, die erste Arbeit ent= weder zu beglaubigen ober ihre Unrichtigkeit nachzuweisen. Er bestimmte nämlich den Breiten-Unterschied zwischen Alexandrien und Rhodus durch beobachtete Höhen bes Sterns Canopus zu 1/48 bes ganzen Kreises und nahm die terreftrische Entfernung zwischen beiden Bunkten, man weiß nicht, auf welche Grundlagen geftütt, zu 5000 Stabien an, woraus fich ber Erbumfang zu 48 mal 5000 ober 240,000 Stadien ergab.

Nach ben zuverlässigsten Untersuchungen, die über die Größe des Stadiums, des Wegemaßes der Griechen, angestellt worden sind, war es 184,74 Metres oder 94,769 Pariser Klaster oder Toisen lang. Da nun 3807 Toisen der Länge einer deutschen Meile oder des 15ten Theils eines Grades vom Aequator gleich geachtet werden können, so gehen 40,47 Stabien auf eine deutsche Meile. Hiernach ergiebt sich der Erdumfang nach der Bestimmung von Eratosthenes zu 6273, und nach der des Posidonius zu 5974 Deutschen Meilen, in beiden Fällen um viele hundert Meilen zu groß.

Es ist zu beklagen, daß die Schriften von Agatharchides, aus Anidos, nicht bis auf unsere Zeit gekommen sind. Er scheint die griechischen Nie-

berlaffungen an ben Riften von Aethiopien und Arabien besucht zu haben, und wenn Diodor ihm merkwürdige Einzelheiten über ben Zustand von Meroë verbanfte, fo hat Sipparch, 140 Jahre vor Chr., aus seinen Werfen vielleicht bie Vorstellung eines großen Gudlandes geschöpft, welches bas öftliche Ufrika an Indien knüpfen follte. Diesem berühmten, aus ber Alexandrinischen Schule hervorgegangenen Gelehrten verdankt man die erften Grundlagen einer rein aftronomischen Geographie und vielleicht die erfte Ibee ber geographischen Projektionen; allein die coleftischen Beobachtungen waren zu seiner Zeit selten; wozu noch kommt, daß Hipparch, bei bem Beftreben, die Rarte von Eratofthenes zu berichtigen, neue Irrthumer bineinbrachte, indem er ihre Lücken durch Shpothefen füllte. Fünfzig Jahre vor ihm trug Polybius, aus Megalopolis, burch die Erfahrungen die er auf seinen Reisen gesammelt hatte, wefentlich bazu bei, ben Römern, die ihn als Beigel zurückgehalten hatten, einen Theil ber von ihnen eroberten Länder genauer kennen zu lehren. Als Mann von fester Denkungsart leugnete er die Entdeckungen des Phtheas, nur allein aus der Urfache, weil der darüber vorhandene Bericht voll sei von Widersprücken. Auch widersprach er ber irrigen Meinung Derjenigen, die da behaupteten, daß die heiße Zone nicht bewohnt werden konne, mahrend er felbst den Irrthum beging, die befannte Erde in zu enge Granzen einzuschränken.

5.

## Viertes Kapitel.

Handel und Wandel bei ben Römern.

Die Verträge, welche zwischen Rom und Kartago vor bem ersten punischen Kriege, 264 bis 241 Jahre vor Chr., geschlossen wurden, scheisnen zu beweisen, daß die Römer vor dieser Zeit bereits den Seehandel kannten. Es wird dies um so wahrscheinlicher, als mehrere Völkerschaften Italiens, die der römischen Herrschaft zuerst unterworfen wurden, schon vor dem Verlust ihrer Unabhangigkeit dem Handel ergeben waren, und

ihm ihre Wohlfahrt verdankten. Unter dieser Zahl waren die Etrusker ober Thrrhenier, die Herren desjenigen Meeres, welches ihren Namen trug, an dem sie viele Häsen besaßen, wie Luna und Populonum; die Spineter, ursprünglich Pelasger, welche das Mündungsland des Po bewohnten und das Adria-Meer beherrschten; die Tarentiner in einer griechischen Unstedlung, die einen sehr lebhaften Handel nach Griechenland, Sicilien und Afrika unterhielten. Ja es scheint aus einer Stelle des Titus Livius sogar hervorzugehen, daß die Römer schon vor dem langen Kampse, den sie gegen Kartago zu bestehen hatten, sich auf den Seekrieg verstanden, wenn gleich ihre Seemacht erst um jene Zeit eine große Ausdehnung erhielt.

Der erste punische Krieg machte die Römer zu Herren von Sicilien und Sardinien und gab eben baburch ihrem Handel ein weites Feld der Thätigkeit. Sicilien, wo Phöniker und Griechen Pflanzstädte gestiftet und mit diesen ihren Kunstkleiß einheimisch gemacht hatten, enthielt bereits eine große Menge reicher Handelsstädte; es besaß schon ein Messana oder Messina, ein Sprakus, ein Agrigenti, Lilibei und Drepanum. Der Boden der Insel zeigte eine außerordentliche Fruchtbarkeit und brachte besonders Getreibe in Uebersluß hervor; so wie auch Sardinien damals weit fruchtbarer gewesen zu sein scheint, als es heut zu Tage ist.

Während ber von 241 bis 218 vor Ehr. dauernden Friedensperiode, die zwischen dem ersten und dem zweiten punischen Kriege versloß, nahm Roms Handel stusenweise zu, besonders an den Küsten des Adriatischen Meeres. Wir kennen zwar nur wenig von den Einzelheiten desselben, aber mit Recht läßt sich annehmen, daß die Römer großes Gewicht auf ihn legten, weil sie mehr, als ein Mal die Wassen ergriffen, um die Räubereien der Ilhrier und Istrier zu unterdrücken und zu bestraßen, die sich theils im Adria Golf, theils in den ihm benachbarten Gewässern des Mittelländischen Meeres mit dem Eigenthum friedlicher Kauffahrer besreicherten.

Die Zerstörung Sagunt's burch bie Kartager veranlaßte ben zweiten punischen Krieg, ber von 218 bis 201 vor Chr. bauerte. Schon seit langer Zeit hatten bie Kartager auf ber Iberischen Halbinsel Niederlassungen gegründet, die eine fruchtbare Quelle von Reichthümern für sie wurden.

Von borther bezogen sie Gold und Silber in großer Menge. Was war natürlicher, als daß dies ein Beweggrund mehr für die Römer werden mußte, die größten Anstrengungen zu machen, um der ewigen Nebenbuhlerin jene Kolonien zu entreißen. Als Sieger aus diesem zweiten Kampfe hervorgehend, nahmen sie einen großen Theil der Halbinsel in Besitz und erschöpften dieselbe zu ihrem Bortheile. Außer den edlen Metallen bezogen sie von dorther Getreibe, Wein, Del, Wachs, und besonders Wolle; denn schon damals verwandte man in Spanien große Sorgfalt auf die Schafzucht. Strado berichtet, daß der Preis eines Schafbocks von der reinsten Rage bis auf 1 Talent stieg, das ist etwa 1400 Thaler!

Die Eroberung Griechenlands, die ungefähr 50 Jahre nach bem zweiten punischen Kriege Statt fand, gab dem Handel der Römer einen neuen Aufschwung. Griechenland's geographische Lage, fast in der Mitte des Mittelländischen Meeres, die Gestaltung seiner Küsten, auf drei Seiten vom Meere umflossen, die große Zahl seiner mehr oder minder tief in's Land greisenden Buchten, alle diese natürlichen Bortheile begünstigten den Handel, der auch von mehreren Städten sehr lebhaft betrieben wurde.

Uthen nahm unter ihm ben ersten Rang ein; indessen mar es erst im Reitalter bes Themistofles, in ber zweiten Salfte bes 5. Jahrh, vor Chr., baf bie Athenienser anfingen, sich auf die Schifffahrt zu legen, in ber sie nun reifende Fortschritte machten. Bur Zeit bes Demosthenes, in ber Mitte bes 4. Jahrhunderts, scheint Athen's Sandel fehr lebhaft gewesen zu fein. In verschiedenen Gefeten, beren ber große Rebner gedenkt, feben wir, bag bie Regierung auf biefe Bolfsthätigfeit viel Sorgfalt verwendete. Das Berbotsuftem war in Athen nicht unbefannt: Die Ausfuhr bes Bauholzes, bes Harzes und Wachses, beren man sich vielleicht zum Kalfatern ber Schiffe bediente, und bie Ausfuhr von Getreide mar ftreng unterfagt. Attika brachte wenig Korn hervor; Die Athenienser ließen Getreide aus Sicilien, Aeghpten und Taurien fommen; bas lettere Land insonderheit lieferte eine große Fülle; auch hatten fie mit seinen Herrschern Sandelsverträge geschlossen, burch welche sich beide Völter wechselweise große Vorrechte zugestanden. Außerbem bezog Athen aus bem Bontus Eurinus, aus Bhzanz und ben verschiebenen Safen Thrakiens und Macedoniens mehrere andere Handelsgegenstände, als Bauholz, Honig, Galz, Wachs,

Häute, Stlaven; von den Inseln bes Aegäischen Meers Wein und Früchte aller Art; aus Phrhgien und von Milet Teppiche und seine Wolle.

Nächst dem Getreidehandel war der Sklavenhandel der wichtigste Zweig des Berkehrs, weil der Landban, alle Manufakturen und der Bergdan nur durch Sklavenhände betrieben wurde. Die Zahl der Sklaven belief sich, in den glänzendsten und blühendsten Zeiten der Republik auf 400,000. Am geschätztesten waren diejenigen, welche aus Shrien und Thrakien eingesührt wurden. Ihr Preis war im Allgemeinen sehr gering. Zu Ende des 4. Jahrhunderts vor Ehr. sagt Xenophon, daß er Sklaven für ½ attische Mine habe verkausen sehen, das ist ungefähr 10 Thaler; diejenigen, welche ein Handwerk verstanden, kosteten 5 Minen oder etwa 100 Thaler.

Die Bolksspiele, welche in Olympia, in Delphi, in Nemea, in Deslos, und auf der korinthischen Landenge geseiert wurden, dienten zu gleicher Zeit als Handelsmessen, wo die Kausseute aus ganz Griechensand und den benachbarten Ländern zusammentrasen. Diese theils religiösen, theils politischen Versammlungen waren dem Handel um so günstiger, als während ihrer ganzen Dauer alle Feindseligkeiten ruhten, und jeder Kausmann mit all' seinen Waaren das seindliche Gebiet in größter Sicherheit durchreisen konnte. Die Priester, weit entsernt in diesem Handelsverkehr eine Entweihung der Religionsseste zu sehen, ermunterten ihn auf alle mögliche Weise.

Don allen viesen im Alterthum berühmten Orten war die Insel Delos der wichtigste für den Handel. Diese Insel, welche die Mythe auf Iupiters Geheiß aus dem Meere emporsteigen läßt, um der unglücklichen Latona, außer der von der Juno in Sid genommenen Erde, einen Ort zu bieten, an dem sie ihrer Kinder ledig werden könne, stand unter dem besondern Schutze Apollo's und der Diana und erfreute sich eines ewigen Friedens. Begegneten sich seinbliche Flotten an ihren Küsten, so wichen sie einander aus, voll Shrsurcht für die Heiligkeit des Ortes. Dahin zogen die Kausseute aller Nachbarländer mit den Erzeugnissen des Bodens ihres Baterlandes wie mit den Erzeugnissen ihrer Manufakturen, und an Käusern maugelte es nicht unter der Masse von Fremden, die des Verkehrs wegen oder aus religiöser Schwärmerei nach der heiligen Insel wanderten. Der

Wohlstand von Delos erhielt sich bis zur Zeit ber Kriege mit Mithribates, in ber zweiten Hälfte bes ersten Jahrhunderts vor Ehr. Bald nachher aber blieb die Insel von auswärtigen Handelsleuten unbesucht und endigte mit dem Aufhören ihrer ganzen Wichtigkeit.

Den zweiten Rang unter ben Sanbelsftabten Griechenland's nahm Rorinth ein. Das Gebiet biefer Stadt mar febr flein und von mäßiger Fruchtbarkeit, allein biefe Nachtheile wurden von ihrer Lage vollständig aufgehoben. Diefe Lage auf bem Ifthmus, ber ben Saronischen Golf von bem Criffaischen Sinus scheidet, und bie einzige Landverbindung zwischen bem Peloponnes und bem Festlande Griechenlands bildet, machte fie jum natürlichen Stapelplate von zwei Erdtheilen, von Europa und Afien. Die Seeleute jener Zeit, noch wenig geubt und erfahren in ber Schifffahrtsfunft, wagten es nicht, bas Rap Malia, bas füböftliche Borgebirge von Lafonien, zu umsegeln, und bas stürmische Meer zu beschiffen, welches bieses Vorgebirge von Areta ober Randien scheidet; fie zogen es vor, nach jenen Gemäffern zu fteuern, bie fich am Ifthmus endigen. Diejenigen, welche aus Italien und Sicilien, überhaupt bem Abendlande famen, fchifften nach dem Safen von Lechaum, die Fahrzeuge aus Kleinafien, Phonifien und von ben Inseln bes Megäischen Meeres ankerten in bem Hafen von Kenchreä. Man brachte bie Waaren zu Lande von einem Hafen zum andern, und erfand endlich Mittel, Die Schiffe felbst über ben Isthmus zu gieben. Außer bem ungeheuern Transitohandel, ben bie Stadt Korinth betrieb, eröffnete sich ihr eine andere Quelle des Reichthums in ihren Manufakturen; unter biefer zeichneten fich besonders bie Arbeiten in Bronze und die Töpferwaaren aus, die ebensowol durch die Eleganz ihrer Formen, als burch die Schönheit ber Verzierungen merkwürdig waren.

Obgleich mehrere andere Landschaften Griechenlands, wie Lakonien und die Insel Euböa, ziemlich gute Häfen besaßen, so gab es doch wenig Handelsstädte, die nach Athen und Korinth genannt zu werden verdienten. Unter den Pflanzstädten, welche die Griechen des Handels wegen errichteten, oder die ihnen wenigstens in dieser Hinsicht sehr nützlich wurden, verdienen Erwähnung: Amphipolis, jetzt nur noch einzelne Trümmershausen, unfern der Mündung des Strhmon, an den Gränzen Macedosniens, von woher die Athenienser Banholz zum Bedarf ihrer Flotten hols

ten; die Insel Samos, welche man als eine griechische Ansiedlung ansehen kann, weil sie hauptsächlich von Joniern bevölkert wurde; die Städte Heraftea am Propontis, das heutige Erekli am Marmora-Meer, und Trapezus am Pontus Euginus, das heutige Trebisonde am süblichen Gestade des Schwarzen Meeres; die Stadt Bhzanz, nachmals Constantinopolis genannt, deren vor allen Winden geschützter Hasen die Rauffahrer aller griechischen Staaten anzog, und als Stapelplatz für den Handel zwischen dem Archipelagus und dem Pontus Euginus diente; Sprakus auf Sicistien; Marseille an der Küste von Gallien; Chrene an der afrikanischen Küste; Naukratis an einer der Mündungen des Nil.

Alle biese Städte wurden nach und nach von den Römern unterjocht, die sich bemgemäß ihres Handels und ihrer Seemacht bemächtigen. Ein gleiches Schicksal hatten ums Jahr 140 vor Ehr. die Häfen von Mace-bonien, jenes reichen Landes, reich sowol durch die Fruchtbarkeit seines Bodens, als durch die Gänge kostbarer Metalle, welche seine Gebirge enthielten.

Die Insel Rhobus fam viel später unter bie Berrschaft ber Römer. Ungefähr auf bem halben Wege zwischen Aegypten und Griechenland gelegen und im Besitz eines trefflichen Safens, bot fie bem Sandel alle Erleichterungsmittel bar, bie auch von ben Bewohnern nicht unausgebeutet blieben. Sie waren ausgezeichnete Seeleute und verstanden sich vortreff= lich auf ben Schiffbau; ben Werth ber Schiffe schätten sie nach beren Leichtigkeit und ber Schnelligkeit ihrer Bewegungen. Ihre Rapitaine und Biloten waren bie geschicktesten und gewandtesten im ganzen Mittelmeer und ihre Matrofen an die erfte Tugend bes Seemanns, an ftrenge Mannszucht gewöhnt. Diese nautischen Vorzüge ber Rhobier reichen über 1100 Jahre vor Chr. ins Alterthum hinauf, ba sie schon damals nach ben spanischen Juseln Majorca und Menorca schifften, die wegen der Leibes= übungen ihrer Bewohner zuerst von den Phonifern bie Balearischen, und von den Rhobiern nachher die Gymnesischen Inseln genannt murden. Bährend ber Unabhangigkeit von Rhodus nahm fein Sandel zu und vergrößerten sich seine Reichthümer. Mehr als ein Mal vertheibigten sich bie Rhobier mit Erfolg gegen mächtige Berricher; lange Zeit mit Rom verbündet, litten fie erstaunlich mahrend ber Bürgerfriege zwischen Cafar und Pompejus, und erst unter Bespasian, 69 bis 79 nach Chr., wurde ihre Insel eine römische Provinz.

Julius Cafar war es, ber in ben Jahren 58 bis 51 vor Chr. Gallien eroberte und mit Roms weitgestreckten Gebieten vereinigte. Dieses Land, obgleich von bem im Gangen unwissenben und wenig civilisirten Relten-Bolfe bewohnt, enthielt bennoch mehrere Sanbelsstädte. Marfeille, von ben Briechen gestiftet ober wenigstens vergrößert, batte ben Seebanbel zu benuten verstanden, und burch ihn ber Unfruchtbarkeit bes Stadt= gebietes aufzuhelfen gewußt. Die Marfeiller felbft hatten an ben Ruften Frantreichs und Ober = Italiens mehrere Rolonien gegründet, als Nicaa, das bentige Nizza; Antipolis, Antibes; Telo Martius, Toulon; und Arelas, Arles, bas ichon damals burch feine Goldarbeiten und gestickten Waaren berühmt war; Narbo Marius, bas heutige Narbonne, von Marius erbaut, hatte einen Safen, woselbst Rauffarteischiffe aus Afrika, Sifpanien und Italien in Menge einliefen. Lugdunum, Lhon, wurde nach bem Tode Julius Cafars von Munetius Plancus gegründet, und erreichte in furzer Zeit eine fo hohe Stufe bes Wohlstandes, bag es keiner andern Stadt in Gallien nachstand. Der Rhone-Strom fette es mit bem Mittelmeere in Berbindung und auf ber Saone gingen bie Waaren, welche bie Stadt in bie nördlichen Gegenden versandte, bis in die Rachbarschaft ber Seine, Mofel und Loire. Auf allen biefen Fluffen gab es Schiffergefellschaften, bie fich mit Bu- und Abfuhr ber Waaren beschäftigten. Diese Gesellschaften hatten eine geregelte Einrichtung und waren beträchtlich und wichtig genug, bag es römische Ritter für ehrenvoll hielten, an ihre Spite berufen zu werben.

Die Britischen Inseln standen vor Casars Einfalle in keiner Handelsverbindung mit Rom. Nach den unvollkommenen Begriffen, die sich über 
dieses Land aus den alten Schriftstellern zusammenstellen lassen, scheint 
feine Seemacht unbedeutend gewesen zu sein. Gallier, und vor diesen Phöniker und Kartager waren es, welche daselbst einige Erzeugnisse des Landes holten, unter denen das Zinn auf erster Stelle stand. Der Einfall 
der Römer gab dem Kunstsseise und Handel der Briten einen glänzenden 
Impuls.

Unter ber Regierung bes Augustus vereinigte bas Römische Reich

alle Bortheile, bie geeignet find, ben Sandel in Bluthe zu bringen. Diefer Raifer unterhielt mehrere Flotten zur Sicherheit ber Meere. Die beiben Sauptflotten hatten ihre Arfenale, ihre Borrathofpeicher und Werften in Ravenna und in Mifena, und mußten bie Rauffahrer ichugen, die eine im östlichen, die andere im westlichen Mittelmeere. Andere Abtheilungen ber Seemacht waren im Forum Julii, bem nachmaligen Frejus, an ber Rufte ber Provence, in bem Meere zwischen Gallien und Britannien, im Pontus Eurinus und in ben Gewässern von Alexandrien stationirt, ohne bie minder gablreichen Rriegsschaluppen zu rechnen, welche die Schifffahrt auf bem Rhein und ber Donau beschirmten. Bablreiche Beerftragen, auf Die dauerhafteste Weise erbaut und mit ber emfigsten Sorgfalt unterhalten. liefen von Roms Forum wie von einem gemeinsamen Mittelpunkte aus, burchschnitten gang Italien und bie Provinzen, und endigten nur an ben Gränzen bes weiten Reichs. Roch heute erregen bieje Beerstraffen in ben wenigen Trümmern, die man bin und wieder auf ber Erde bes römischen Weltreichs findet, unfere Bewunderung.

So war die Berbindung zu Lande eben so erleichtert und beschleunigt, als die Berbindung zur See, und so strömten die Erzeugnisse aller
Provinzen des Reichs in Fülle nach der Hauptstadt, um die Bedürsnisse
und die Begierden ihrer Bewohner zu befriedigen; so flossen die ungeheuren Summen, welche die Römer unter dem Namen eines Tributs aus
den eroberten Provinzen zogen, und durch ihre Statthalter erpressen sießen,
auf tausend verschiedenen Begen nach dem Mittelpunkte. Aber dennoch
bestand der Handel Roms in wenig mehr, als der Einsuhr und niemals
gelang es den Kausseuten, sich zu einer geachteten Klasse emporzuschwingen.

Der wichtigste Einfuhrartikel, auf ben die Regierung die meiste Sorgsalt verwandte, war das Getreide. Schon unter der Republik war Italien nicht mehr im Stande, Rom zu versorgen; desto weniger noch unter den Imperatoren, als ungeheure Landslächen in den Umgebungen der Hauptsstadt und in anderen Gegenden der Halbinsel in Gärten, Lusthaine und Weideplätze verwandelt und mit Landsitzen und Villen bebaut wurden. Zur Erhaltung der Ruhe mußte man auf den Lebensunterhalt einer Masse ars mer Bürger und unruhiger Köpfe bedacht sein. Cajus Gracchus hatte ein Gesetz annehmen sassen, vermöge bessen die Regierung gezwungen war,

vie armen Bürger mit Brotkorn zu einem sehr niedrigen Preise zu verssehen, und das Gesetz von Clodius, welches im Jahre 695 nach Erbauung Roms, oder 59 Jahre vor Ehr., durchging, gebot die unentgeldliche Berstheilung des Getreides. Dieser Gebrauch wurde unter dem Kaiserreich beibehalten. Zur Zeit des Imperators Augustus belief sich die Zahl der Bürger, welche freies Brot erhielten, auf nicht weniger als 200,000, mit einer Kopfzahl von etwa 1 Million.

Um bie Bertheilungen regelmäßig zu beftreiten, mußte man bie Ginfuhr ordnen und Vorrathsspeicher anlegen. Gigene Beamte in großer Menge maren mit biesem Zweige ber Berwaltung beauftragt; bis in bie Zeiten Julius Cafars murbe bas Korn, welches aus ber Fremde tam, in bem Safen von Buteoli, bem beutigen Buggnoli, einer Stadt in Campania, bei Reapolis, ungefähr 25 beutsche Meilen von ber Hauptstadt, ausgelaben. Bur Erleichterung ber Ginfuhr ließ Raifer Claudius im 4. Jahrzehent ber driftlichen Zeitrechnung, einen fünftlichen Safen an ber Münbung ber Tiber, bei Oftia, anlegen. hier war es, wo bie Kornschiffe aus Sicilien, Sardinien, Aeghpten und aus Ufrifa, letteres im engern Sinne bes Worts genommen, landeten. Große Brämien bienten zur Ermunterung biefer Einfuhr. Italien, Corfica, Sardinien, Hifpanien und Gallien verforgten Rom mit den übrigen der nothwendigften Lebensbedürfnisse; Luxus= waaren, wie Burpurtiicher, Ebelfteine, Spezereien, Räucherwerf, toftbare Baufteine kamen aus Afien und Afrika. Zuckerrohr bezog man theils aus Arabien, theils aus Indien burch Bermittelung Aeghptens. In bem Beriplus des Rothen Meeres, einem Werke, welches aus der letten Sälfte bes ersten driftlichen Jahrhunderts herrührt, wird seiner zum ersten Male gedacht; auch ift bavon ungefähr ein Jahrhundert später bie Rede in einer Berordnung des Raifers Mark Aurel, die sich auf die in Aegypten aus bem Morgenlande eingeführten Waaren bezieht, und woselbst es Honigrobr genannt wirb.

Aeghpten war es zwar vorzugsweise, bas bie Römer mit den Erzeugnissen Indiens versorgte; aber diese gelangten auch noch auf anderen Wes gen nach der Hauptstadt der Welt. Die ältesten Verbindungen zwischen Indien und den Küstenlandschaften des Mittelländischen Meeres sanden auf dem Persischen Meerbusen, durch Mesopotamien. Sprien und Balästina Statt. Um ben Handel auf dieser Straße zu erleichtern, soll König Salomo die Stadt Tadmor oder Palmhra erbaut haben, in einer Art Dase mitten in der Wüste und in fast gleicher Entsernung vom Mittelmeere und dem Euphrat gelegen. Obgleich die Handelsstraße über Palmhra häusigen Beränderungen unterworsen war, so blieb diese Stadt doch ihr Mittelpunst während einer langen Reihe von Jahrhunderten und verdankte ihr den Wohlstand, den sie errungen hatte. Ihre Wichtigkeit behauptete sie selbst während einer Dauer von mehr als 200 Jahren, nachdem Shrien von den Römern unterjocht worden war, und verlor selbige erst gegen das Ende des 3. Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung. Erobert und zerstört vom Raiser Aurelian, im Jahre 273 nach Ehr., erhob sich Palmhra nicht wieder aus seinen Ruinen.

Die alten Schriftsteller sprechen noch von einer andern Verbindungssstraße zwischen Indien und Europa. Die Waarenzüge gingen von Patala aus, einer Stadt nahe an der Mündung des Indus gelegen. Diesen Strom versolgten sie so weit auswärts, als er schiffbar ist; von hier ging die Reise zu Lande über's hohe Gebirge nach dem Drus, der abwärts desahren wurde dis zur Vereinigung mit dem Ochus. Der Ochus geleitete sie in den Kaspisee und über diesen quer hinüber nach der Mündung des Chrus; Karawanen brachten die Waaren nach dem Phasis und dieser in's Schwarze Meer. Der indische Handel auf dieser Straße war eine der Hauptquellen des Reichthums für die Städte am Pontus Euzinus; eine ungeheure Menge von Fremden zog er dorthin, ja zur Zeit des Mithrisdates sah man in der einzigen Stadt Diossurias Menschen von dreihundert verschiedenen Nationen. Diossurias hieß später Sebastopolis; es lag 10 beutsche Meilen nördlich von der Mündung des Phasis.

Wir müssen noch ein Wort über den Seidenhandel sagen. Unbekannt ist der Zeitpunkt, in welchem der Gebrauch, seidene Kleider zu tragen, in Rom eingeführt wurde; wahrscheinlich geschah es nicht vor Julius Cäsar. In den ersten Jahren der Regierung Tiber's gab es ein Geset, welches den Männern verbot, sich in Seide zu kleiden; und lange Zeit waren es die Frauen allein, welche sich diesen Luxus gestatteten. Nach dem Gesschichtsschreiber Lampridius war im Jahre 218 nach Chr. der Kaiser Clasgabalus der erste, der ein seidenes Kleid trug. Seinem Beispiele konnten

indeß nur die reichsten unter ben reichen Bürgern des Reichs folgen, weil die Seidenstoffe damals in einem übermäßig hohen Preise standen. Es scheint indessen, daß von da an die Zusuhr sehr zugenommen und die Preise herabgedrückt habe; denn Ammian Marcellin, der gegen das Ende des 4. Jahrhunderts lebte, fagt, daß zu seiner Zeit auch die niedrigsten Bolksklassen seleben Kleider getragen hätten.

Die Römer bezogen die Seidenwaaren Anfangs aus Thrus und Berthta, in Shrien, später aber aus Persien; indessen scheint es, dem Zeugenisse mehrerer Schriftsteller zufolge, daß die Rohseide zu diesen Stossen aus China kam, sei es zu Lande oder zur See. Die Chinesen selbst brachten sie zu Wasser nach der Haldinsel Malacca; von dort wurde sie nach Nelkundah, einer Stadt, an der Küsste Maladar, befördert, und von Nelkundah nach den Häsen des Rothen Meers; oder man schickte sie gerades Weges nach der Insel Cohlon, die in regelmäßiger Verbindung mit dem Rothen Meere stand. Dieser Handel wurde auch zu Lande getrieben: Kaussente aus Samarkand und Buchara holten in China theils rohe, theils verarbeitete Seide, und brachten sie nach Persien; von dort aus beförderte man sie auf die armenischen Märkte, wo sie von römischen Handelsleuten eingekauft wurde.

6.

## Fünftes Rapitel.

Römische Länderkunde, burch bie Gewalt des Schwertes erworben. Bon Julius Casar bis auf Claudius Ptolemans. Zwischen 60 vor und 160 nach Christi Geburt.

Untersuchen wir jetzt den Zustand des erdfundlichen Wissens bei den Römern, so ergiebt sich, selbst dem flüchtigsten Blick, daß sie ihre ersten Kenntnisse einzig und allein den Kriegszügen verdankten, durch welche sie 1ach und nach in die verschiedenen Länder und Landschaften der Erde gestührt wurden. Die römischen Geere sind die schrecklichen Sendboten der Erdfunde gewesen!

Zweihundert Jahre lang siegreich geführte Kriege in Macedonien, in Sprien, Rumidien, in Arabien, Mauritanien, in Britannien und Gallien erweiterten ben Rreis ber geographischen Entbedungen bedeutend und beftätigten ober vervollkommneten einen großen Theil berjenigen, welche Bolyb verworfen hatte. Man lernte auf's Reue Hibernien ober Irland fennen. beffen Dafein weber ein Butheas, noch ein Eratofthenes, weber Sipparch noch Bolyb anerkannt hatte, obwol es mehrere Jahrhunderte vorher durch fartagische Seefahrer nachgewiesen worden war. Mit Bülfe biefer neuen Nachrichten und unter Benutung seiner eigenen Erfahrungen glaubte ber icon oben erwähnte Aftronom Bojidonius bas Suftem von Eratofthenes berichtigen zu können. Allein er verfiel dabei in große Irrthumer. Er schloß die bewohnbare Erde in ein sehr in die Länge gezogenes Eirund ein, bas an beiden Enden fpit gulief, und von bem er glaubte, baf es mit einer Schleuter verglichen werben könne. Sodann glaubte er, mahricheinlich auf ben Bericht bes Eudorus von Chzifus gestütt, an die Möglichkeit einer Umschiffbarteit Afrika's und verwarf die Sipparchiche Vorstellung. bie aus bem Indischen Ocean ein Binnenmeer machte.

Julius Cäsar war mitten in seinen Triumphen ein eifriger Geograph, weil er es mit dem Wassenhandwerk für unverträglich erkannte, in der Länders und Bölkerkunde ein Ignorant zu sein. Er war es, der eine Berordnung des Senats durchsetze, in Gemäßheit deren die Aufnahme einer allgemeinen Karte des ganzen Römischen Reichs anbesohlen wurde, eine Arbeit, die erst unter August's Regierung von Agrippa beendigt wurde, und den drei griechischen Geographen, welche damit beaustragt waren, mehr als zwanzig Jahre kostete. Diese Karte, die unter dem Portikus ausgehängt wurde, enthielt die Entsernungen der Ortschaften, die Richtung der Heerstraßen und Flüsse, die Beschaffenheit und Oberslächengestaltung des Bodens, und sie ist es, welche der ptolemäischen Erdbeschreibung zur Grundlage gedient hat. Man muß sie als die erste topographische Landblauf von 1800 Jahren in den verschiedenen Staaten des neuen Europa Nachahmung gesunden hat.

Durch die Eroberung von Gallien und seinen Zug nach Britannien erweiterte Julius Cafar die geographischen Kenntniffe ber Römer, die er

auch noch mit der Entbeckung von Germanien vermehrte. Durch Cäsar's Siege ward auch Belgien eine römische Provinz. Dadurch kamen der Rhein, die Maas, die Schelbe und die vielen keltischen oder germanischen Bölkerschaften, die an diesen und anderen Flüssen Galliens wohnten, in römische Erdbeschreibungen. Unter dem Imperator Augustus zog Germanicus als Sieger durch Dalmatien, Bosnien und Serdien, Landschaften, die den Griechen stets in ein tieses Dunkel gehüllt blieben; und derselbe Feldherr trug in den Jahren 14 bis 16 nach Ehr. auf seinem Zuge durch Deutschland, um die Niederlage seines Borgängers Barus zu rächen, den römischen Adler bis an die User des Elbstroms, indeß die Feldherren Nelius Gallus und Petronius auf Besehl des Imperators Augustus zwei Feldzüge nach Arabien und Nethiopien unternahmen, und dadurch nicht wenig zur bessern Kenntniß dieser Gegenden beitrugen. Ihre Entdeckungen wurz den von ihrem Zeitgenossen Strabo benutzt, einem der berühmtesten Geosgraphen des Alterthums.

Strabo, geboren in ber Stadt Amasia, in Rapadocien, fcbrieb feine Geographie in griechischer Sprache um die Mitte des 1. Jahrhunderts unfrer Zeitrechnung. Er bereifte verschiedene Provinzen bes Römischen Reiche, bas westliche Afien, Aeghpten bis an bie Granzen von Aethiopien, Nordafrifa, Griechenland, nebst verschiedenen Inseln bes Mittelländischen Meeres, ingleichen Italien. Gein Werk besteht aus 17 Buchern. Er beichrieb barin nicht nur die bamals bekannten ganber, ihrer Lage, bem Umfang und der Eintheilung nach, sondern er verbreitet sich darin auch über ihre Ge= fcichte, ihre Sitten, Regierungsform und andere Merkwürdigkeiten, fo daß fein Werk bem Geschichtsforscher nicht minter wichtig ist, als bem Geographen. Sein ganzes Lehrgebäude ift eigentlich eine neue Ausgabe bes Eratosthenes, worin er bessen Fehler verbessert, und aus neueren Beobachtungen und ben Eroberungen ber Römer im westlichen Europa und am Schwarzen Meere eine Menge Zusätze macht. Außer Dikaarch, Polyb, Sipparch, Posidonius hat er bei seiner Arbeit eine Menge größtentheils verloren gegangener Schriftsteller benutt, wie man auf jeder Seite feines Werts bemerken fann. Seine Quellen find aber hauptfächlich Griechen und von römischen Schriftstellern scheint er nur ben Afinius Pollio und Julius Cafar bei ben westlichen Lanbern von Guropa zu Rathe gezogen zu haben.

Strabo's Erbbeschreibung fennt bie runde Geftalt ber Erbe, und ftellt Regeln auf zur Berfertigung von Globen; bie Methode aber, wie man bie Lage ber Orte nach ihrer geographischen Breite und Länge bestimmen fann. scheint ibrem Berfaffer nicht bekannt gewesen zu fein. Seine Befdreibung von Griechenland und Rleinasien ist eben so ausführlich, als gründlich. Benauer Ortsbeschreiber so wie gemissenhafter und bescheibener Rritifer in seinem ersten Theile ift Strabo im andern nicht selten ein unzuverläffiger Compilator, ein parteiischer und oberflächlicher Beurtheiler, seine Beschreibung häufig voll Irribumer ober wenigstens febr unvollständig. Die Grangen seiner sichern ganber- und Bölkerkunde erstrecken sich gegen Mitternacht bis Jerne ober Irland, und bis zur Mündung ber Elbe in die Nordsee, indem er gesteht, daß Alles, was jenseits dieses Stroms und nördlich vom Ausfluß bes Tangis ober bes Don liegt, ihm unbekannt fei; er kann fich mit dem Glauben an das Dasein von Thule nicht befreunden, weil die Erbe auf 4000 Stadien, ober etwa 100 beutsche Meilen, nördlich von Britannien nicht bewohnbar fei. In Afrifa bort Strabo's ganderkenntnik an ber Oftkufte mit Noti-Cornu, bei Bandel-Cans, und an ber Westfüste mit bem Bambotum-Fluffe auf, in welchem Ramen man vielleicht ben Rluft Ron zu erkennen bat, bis zu bem Bolbb gekommen war. Diese Ruften brehten sich, nach Strabo's Vorstellungsweise, die eine nach Often, die anbere nach Westen unter einer Breite von 124 unserer Grabe. Dahin sett er gegen ben Niedergang die Aetherischen Aethiopier und gegen den Aufgang bes Cinnamet Rand. Zwischen biefen beiben Ländern läßt er nur einen kleinen Raum, ben ein Reisender, wegen erstickender und töbtenber Luft, nicht betreten kann. Strabo macht bie Meinung ber alexandrinischen Schule zu ber seinigen, bag ber Atlantische Ocean mit bem Indischen auf ber Gubfeite bes fo um bie Salfte zusammen geschrumpften Afrita's zusammenhange, eine Meinung, welche während bes ganzen Mittelalters im westlichen Europa vorgewaltet hat, wie es bie Planisphäre von Sanuto und einige andere Karten dieser Periode beweisen und die ohne Zweifel die Sauptveranlaffung geworben ift, ale bie fühnen portugiefischen Seefahrer ce magten, ben Weg ums Borgebirge ber guten hoffnung zu suchen. Begen Often erstreckten sich Strabo's Kenntnisse bis an ben Ganges und bie Infel Cehlon, beren Beschreibung ganz aus ben Berichten ber Feldherren Alexanders bes Großen geschöpft zu sein scheint.

Ein Zufall verschaffte ben Kömern unter ber Regierung bes Kaisers Claudius eine genauere Kenntniß der Insel Schlon. Eins ihrer Schiffe, welches den Zollvienst in den Häfen des Rothen Meeres hatte, wurde von einem heftigen Sturm ins Indische Meer, und in diesem bis an die Küsten der Insel Taprobane oder Schlon verschlagen. Der Besehlshaber des Schiffs fand beim Fürsten des Landes die gastlichste Aufnahme und kehrte erst nach einem halbsährigen Ausenthalte zurück, von Gesandten begleitet, die sich zum Kaiser Claudius begeben follten. Bon diesen ersuhren die Römer, daß die Insel start bevölkert und reich an Gold, Silber und Perslen sei.

Auch war es unter ber Regierung des Claudius, daß Hippalus die Eigenschaften der Wechselwinde oder Monsune kennen lernte. Diese Entbechung erleichterte außerordentlich die Verbindung zwischen Arabien und Indien. Vordem bediente man sich zu diesen Reisen kleiner Fahrzeuge, mit denen man längs der Küsten schlich und alle ihre Viegungen und Krümmungen versolgte, was die Schiffsahrten sehr in die Länge zog. Nach der Entdeckung der Monsune gebrauchte man zu diesen Unternehmungen viel größere Schiffe, was den doppelten Vortheil gewährte, daß größere Ladungen verschifft und die Schiffe stärker bemannt werden konnten, zum Schutz gegen die Freibeuter, die in jenen Gewässern umherschwärmten. Die Indiensahrer liesen entweder vom Hasen, an der Küste von Arabien, oder vom Vorgebirge Aromata, an der Küste von Afrika, aus und steuerten nun quer über den Indischen Ocean nach ihren Bestimmungsorten.

Britannien warb, wie oben gesagt, zuerst von Casar besucht, indessen beschränkte er sich auf die süböstliche Küste und die Gegenden längs der Themse. Unter Claudius aber wurden die bisher von der übrigen Welt geschiedenen Briten bis ans Irländische Meer und die Gränzen von Kasledonien römische Unterthanen. Bon Kaledonien, dem heutigen Schottsland, kannten die Römer nur den süblichen Theil bis an den heutigen Kasnal von Glasgow; die Unfruchtbarkeit des ranhen Landes, die Gebirge

Bordringen bis an den nördlichen Ocean. Daher denn auch diese Schlupswinkel der Barbaren durch Gränzmauern von den eroberten Landstrichen
geschieden wurden. Irland, das bei den Griechen als eine kalte nordische Wüstenei verschrieen war, ward von den Kömern seiner vermeinten Unfruchtbarkeit halber nicht weiter untersucht, und blieb ihr wunderbares Fabelland. Solin, der wenigstens 200 Jahre nach der Eroberung Englands
durch die Römer, also um die Mitte des 3. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung, schrieb, bemerkt von Irland, daß sich das Vieh wegen zu reichlicher Weide leicht übersresse, daß es wenig Bögel, keine Bienen, auch
keine Schlangen gebe, daß die unter den Vienenkörben ausgestreute irländische Erde überall die Vienen vertreibe, und daß man im Sommer nur
wenige Tage das seichte Meer zwischen England und Irland beschiffen
könne!

Wir haben bereits bas Werk angeführt, welches unter bem Namen bes Periplus bes Rothen Meeres bekannt ist. Dieses Werk eignet sich vorzüglich dazu, ein helles Licht auf den Zustand der Länderkunde und auf die Handels-Unternehmungen derjenigen Zeit zu werfen, in welcher es abzefaßt wurde, namentlich für die Gegenden, von denen es handelt. Der Verfasser lebte unter der Regierung des Kaisers Nero, zwischen den Jahren 54 und 68 nach Chr.

Mit vieler Genauigkeit beschrieb er die Seehäfen Aeghptens und des östlichen Afrika dis nach Rhapta hinauf, die Häfen von Aradien, Persien und der Küste Maladar. Nur im Vorbeigehen nennt er die Städte Arssinoë, Mhos Hormos und Verenice, in seinem Zeitalter zu allgemein deskannt, als daß er es für nöthig erachtete, weitläusig darüber zu sprechen. Der erste Hasen, den er beschreibt, ist der von Aduli, nicht gar sern der Straße Bab el Mandeb, wohin die Aeghpter von beiden Usern des Nil Rhinozeroshörner und Schildkrötenschaalen brachten, um sie gegen Kleisdungsstücke, Küchengeräthschaften, Zeltleinwand, Eisen und Wassen auszutauschen. Jenseits der Meerenge Bab el Mandeb lagen auf der afrikanisschen Küste die vier Handelspläte Abalitis, Malao, Mundus und Mossulon. Ihre vorzüglichsten Aussuhrartikel bestanden in Zimmt, Apothekerswaren, Weihrauch und Myrrhen. Der Uebersluß an Gewürzen auf dieser

Rüfte hatte die Griechen veranlaßt, der ganzen Landschaft ben Namen Aromata beizulegen, und besonders dem Vorgebirge, welches ihren östlichen Echseiler bildet, dem Kap Guardasui oder Dschardasun der heutigen Erdstunde. Die süblichsten Häfen an der Küste von Ufrika, deren der Versfasser des Periplus erwähnt, sind Opone und Rhapta, der erste unter 10° Nordbreite, der andere etwa unterm Aequator. Ueber diesen Punkt hinaus scheint der Verfasser seine Reisen nicht ausgedehnt zu haben. Seinen Erzählungen zufolge hatten diese beiden Plätze regelmäßige Verdindungen mit Indien; ihre Schiffe segelten, von den Monsunen begünstigt, auf dem geraden Wege hin und her. Sie verschifften nach der Küste von Gudscherat und Konkan Elsenbein, Rhinozeroshörner, Schildkrötenschaalen und brachten Getreide, Reis, Vaumwolse und Zucker von daher zurück.

Eine der wichtigsten Handelsstädte an der arabischen Küste des Rothen Meers war Musa, ungefähr 7 deutsche Meilen von der Straße Bab-el-Mandeb entfernt und da gelegen, wo das heutige Mochha steht. Dahin brachten die Araber der Nachbarländer die Erzeugnisse ihres Bodens, als Myrrhen, Räucherwerk, Gummi, Alabaster, um dagegen Kleiderstoffe gegen goldenes und silbernes Tischgeschirr, Getreide und Wein einzutauschen.

Um sich von da nach dem Hafen von Arabia Felix, dem heutigen Aben, zu begeben, mußte man durch die Straße Bab-el-Mandeb segeln, was wegen der heftigen, hier herrschenden Stürme mit Gesahren verknüpft war. Es war ein sehr besuchter Platz zu jener Zeit, als der indische Hanbel noch mit kleinen Fahrzeugen, die der Küstenlinie folgten, betrieben wurde, verlor aber viel von seiner Wichtigkeit, als die äghptischen Schiffsstapitains, nach der Entdeckung der Monsune, sich auss hohe Meer wagten, um in gerader Linie nach Indien zu gelangen.

Die übrigen Seehäfen Arabiens, deren der Berfasser des Periplus gedenkt, sind: Kane, Moscha und Mocandon. Der zuletzt genannte war der Absahrtspunkt für diejenigen arabischen Schiffer, die den persischen Golf überschreitend, nach den Küsten von Persien und Indien bestimmt waren. Unser Versasser beschreibt ferner die letzteren Küsten bis nach Nelkundah hinab, einer Stadt in Malabar, und neunt die Städte Omana in Gedrossien, dem heutigen Mekran, Barbarica und Minagara, an den Ufern des Indus, Barhgaza am Nerbudda, Pluthana und Tagara im Reiche Dekan,

bas schon bamals biefen Namen trug, Musiris in ber Proving Rangra. welche er Limurife nennt, u. f. w. Alle biefe Plate trieben zu feiner Zeit einen fehr beträchtlichen Sanbel mit Arabien. Meaboten und Sprien, mohin sie die indischen Erzeugnisse ausführten, als Spezereien, Bummi, Karbewaaren, robe und verarbeitete Baumwolle, Seide, Edelsteine, wie Dubr, ber mit andern Sbelfteinen in ber nachbarschaft von Pluthana gefunden wurde, und bagegen aus jenen gandern wollene Stoffe, Leinwand, Glaswaaren, golbenes und filbernes Tischgeschirr, Wohlgeruche, Wein zc. einführten. Der Safen von Relfundah, ber, wie schon erwähnt wurde, an ber Rüfte von Malabar lag, scheint ber Endpunkt ber Reisen unseres Berfassers gewesen zu sein. Indessen spricht er auch von der Insel Taprobane ober Ceplon und ben Lanbichaften jenfeits bes Borgebirges Comorin. aber nur nach Hörensagen; auch ist das, was er darüber in kommerzieller und geographischer Hinsicht mittheilt, sehr verworren. Endlich erwähnt er eine Stadt Thina, die im Innern, in einem ziemlich gegen Norden gelegenen Lande lag, von wo die Hindus, nach feiner Angabe, robe fowol als verarbeitete Seibe bezogen. Diefes Land, fagt er, ift fchwer jugung lich; jährlich kommen baber Raufleute mit Weibern und Rindern und begeben sich auf eine groke Handelsmesse an ben Granzen ihres Landes. wohin sie Waaren in großen Binsenmatten bringen; es sind furze, bicke, untersette Menschen mit breitem Gesicht und platter Rafe. Man fieht. bag biese Leute Chinesen waren, auf welche die Beschreibung vollkommen vakt, wie benn auch ber Name Thina nur ein unrichtig aufgefaßter Ausbrud für Sina und China zu fein scheint.

Strabo hatte seine Erdbeschreibung kann vollendet, als sie auch für den Zustand der Entdeckungen in der nächstsolgenden Zeit nicht mehr der wahre Ausdruck war. Die römischen Wassen drangen ohne Ausenthalt überall vor. Bald umschiffte eine Reichsslotte den Kimbrischen Chersonnes d. i. die Jütische Halbinsel, entdeckte Standia, d. i. Schonen, Dunmor, Nerigon, d. i. sehr wahrscheinlich Dänemark und Norige oder Norwegen, und eine Insel Baltia, wo man Bernstein sindet, im Swewischen, d. i. Baltischen Meere gelegen, das nordwärts durch jene großen Inseln vom Eismeer geschieden ward, und von dem geglaubt wurde, daß es mit dem Kaspischen See und dem Indischen Meere in Berbindung stehe. Man

gelangte bis zum Eingang bes Finnischen Meerbusens. Die Ebuben ober Hebriben sammt ben Orkaben wurden schon burch die Eroberung bes Kaisers Elaudius bekannt; allein erst unter Vespasian ward die insularische Lag: Britanniens sestgestellt, durch Agricola, der bei der Umschiffung Kastedoniens glaubte, das Thule des Pytheas in der Hauptinsel des Shetzländischen Archipelagus zu erkennen. Der Vernstein wurde bei den römischen Frauen eine der beliebtesten Modez Zierrathen, was Spekulanten besautzen, um die gesuchte Waare an ihrem Ursprungsorte zu holen; dies geschah, wie es scheint, auf Reisen zu Lande quer durch die Urwälder Germaniens, von dem man weder Lands noch Wassergränzen kannte. Neues Licht wurde über Usrika verbreitet durch die Kriegszüge des Consuls Pauslinus nach Sidschimessa, und von Cornelius Balbus nach Fezzan zu den Garamanten. Die Gränzen der größen Wüste lernte man kennen und verschiedene Dasen öffneten ihre lachenden Gesilde vor den Angen der Sieger.

Alle biefe Renntnisse, die man seit Strabo erlangt hatte, sind in ben ersten seche Büchern ber Naturgeschichte bes ältern Plinius niedergelegt, ber bas Werk seines Vorgängers nicht gefannt zu haben scheint, wogegen er viele andere Schriften jur Hand gehabt hat, von benen werthvolle Bruchstücke durch ihn bis auf uns gekommen find. Liest man Plinius großes Werk, so sieht man, daß die ausführliche topographische Beschreibung des Römischen Reichs, deren oben gedacht wurde, die Commentarien res Königs Juba über Afrika, ber Bericht von Statius Sebosus über bie glückseligen Inseln, und Seneca's Denkschriften über Indien für und verloren gegangen find. Mit wenigen Ausnahmen find bie Begriffe, welche Plinius über ben Diten und Norden der Erde hat, fehr ungenau. Er nahm die nordöstliche Granze Asiens am Ganges an und glaubte, daß die ungebeuern Räume, wo China, bie Mongolei und Sibirien liegen, vom Oceane bebeckt seien. Was seine Schätzung ber Entfernungen fehr unzuverläffig macht, ift, bag er bei Bestimmung ber Länge bes Stadiums ten griechischen Fuß nicht von bem römischen unterscheidet, und bas Stadium ber Briechen mit bem äghptischen und babylonischen Wegemaaß verwechfelt, indem er von allen biefen 8 Stadien einer römischen Meile gleich fest, Irrthumer, die von dem großen D'Anville gerügt und nachgewiesen worben sind. Die Nachrichten über ben Norben verdankte er ben Kaufleuten, die den Bernsteinhandel trieben und den Offizieren, die in den Heeren des Ornsus, Varus und Germanicus gedient hatten und die auf ihren Kriegszügen dis an die Weser und die Elbe gekommen waren. Aus den vielen ungenauen Angaben seiner Berichterstatter entstehen dei Plinius viele Irrthümer, die durch seinen Mangel an Kritik noch vermehrt werden. Aber diese Irrthümer verschwimmen allesammt in der Masse tresslicher Nachrichten, die man in seiner Naturgeschichte zum ersten Mal gesammelt sindet.

Unter der zierlichen Feder bes Pomponius Mela, der ungefähr um biefelbe Zeit lebte, ift die Erdbeschreibung nicht genauer, nicht zuverläffiger geworden! Wie Blinius vergleicht er Nichts und wirft alte Berichte mit neuen bunt durcheinander. Pomponius Mela wiederholt bas Lebrgebäude bes Eratosthenes und die Zweifel, welche über die Berbindung bes Raspischen See's mit bem Weltmeere obwalteten. Seine Beschreibung vom Laufe bes Drus ist ziemlich richtig; er weiß, baß bie Sarmaten bis ans Baltische Meer vorgedrungen find, und Standinavien abgesondert ift von ben benachbarten Infeln. Herodot ift fein Führer bei ber Beschreibung von Indien und Stythien, was genug gesagt ift, um die Bemerkung ju rechtfertigen, daß er hinter ben Renntniffen seiner Zeit weit zuruck bleibt. Er folgt, aber als unzuverläffiger Abschreiber, bem Periplus bes Hanno bei den Ruften Afrika's. Den Zusammenhang bes Riger und Ril nimmt er als wahrscheinlich an, verwirft aber ben unterirdischen Lauf, diese wunderliche Hypothese des römischen Naturforschers. Die Quelle seines Niger ober Nuchul setzt er nach Aethiopien und fügt die wichtige Bemerkung hinzu: "Bährend bie anderen Strome bem Ocean zufliegen, wendet fich biefer nach dem Aufgang und dem Innern des Kontinents, wo er sich verliert, ohne daß man weiß, wo sein Lauf ein Ende habe." Rann man da nicht fagen, baf Mela vor taufend und achthundert Jahren ben Zustand unserer Kenntnisse über ben Dicholiba-Quorra errathen habe? Der Schleier, ber ben afrikanischen Strom in ein geheimnifvolles Dunkel gehüllt hat, ist erst seit dem Jahre 1805 bes Heils gelüftet worden, durch Mungo Bart, der wie sein Nachfolger Clapperton auf bem - Schlachtfelbe ber geographischen Entdeckungen einen ruhmvollen Tod gestorben ist, durch

Caillié und Lander, davon der erste Timbuctu erreichte und der zweite zum ersten Mal das Ende des Niger sah. Heinrich Barth endlich hat durch seine fühnen Reisen alle Zweifel über den Lauf des Stroms beseitigt, — ein halb Jahrhundert nach Mungo Park.

Dem Ende des ersten Jahrhunderts der christlichen Zeichrechnung gehört ein geographischer Abriß an, den Dionhsius Periegetes in schönen griechischen Bersen absaste, denen man es anmerkt, daß der Dichter den Homer emsig gelesen hatte. Eine Reisebeschreibung von Isidor von Charax entshält viele geographische Einzelnachrichten über das Parther-Reich. Die Bedürsnisse des Luxus führten damals den Handel nach Hochasien und selbst nach Serica, über das ein Rausmann, Titianus mit Namen, unvollsständige Nachrichten verbreitete. Deutschland auf der Westseite des Rheins und auf der Südseite der Donau war römische Provinz; das übrige, unsabhangige Germanien wurde durch Tacitus bekannter. In seiner Schilderung der Sitten und Gewohnheiten und der Gebräuche der Deutschen, der ältesten Urkunde, die wir über den Zustand unseres Vaterlandes besitzen, spricht er auch von den nordischen Nationen, unter denen die Swionen, allem Anschein nach, die südslichen Gegenden von Schweden bewohnten; er kennt Gothen, Wenden, Esten und Finnen, wenigstens dem Namen nach.

Trajan, der vom Jahre 98 unserer Zeitrechnung bis zum Jahre 117 regierte, trug durch seine Eroberungen in Dacien, Armenien, Mesopotamien und Parthien zur Vermehrung des erdkundlichen Wissens seiner Zeitgenossen und zum Wachsthum der Handelswohlsahrt seiner Staaten wesentlich bei. Er eröffnete große Heerstraßen von einem Ende des Reichs bis zum andern; er ließ einen Hasen bei Centum Cellae, dem heutigen Civita vecchia, und einen andern bei Ancona, am Adriatischen Meere, erbauen, und einen schissen Kanal anlegen, um die Gewässer des Nahar-Malcha oder Königssanals von Nabuchadonosor in den Tigris zu seiten; auch war er es, einigen Schriftstellern zusolge, der den Kanal wiederherstellen ließ, welcher als Berbindungsmittel zwischen dem Nil und dem Rothen Meer gedient hatte.

Der Kaifer Abrian, Trajans Nachfolger, brachte siebenzehn Jahre seiner bis 138 nach Chr. dauernden Regierung auf Reisen durch alle Provinzen seines großen Reiches zu. Ueberall munterte er den Gewerbsteiß und den Handel

auf. Dem Schwarzen Meere mangelten natürliche Schutorter für bie Rauffahrer; barum ließ er einen fünstlichen Safen bei Trebisonde anlegen und trug baburch nicht wenig zum Wohlstande biefer Stadt bei. Schabbare Nachrichten über die Erdfunde und den Handel ber Römer verdanken wir Arrian, bem Statthalter ber Proving Rapadocien, ber auf Befehl bes Raifers Abrian eine Reife zur Untersuchung ber Rüften bes Bontus Gurinus unternahm, worüber er uns einen ausführlichen Bericht hinterlaffen hat. Arrian von Nicomedien hat sich als Geschichtschreiber, Weltweiser und Feldherr einen berühmten Namen erworben, vorzüglich durch seine fritische und geschmackvolle Geschichte ber Feldzüge Alexanders bes Groken in fieben Buchern, bie bis auf eine Lucke bes fiebenten Buche bis auf uns gekommen ift. Seine Hauptquellen waren bie Denkichriften bes Ptolemaus Lagi und bes Aristobulus, die beide im Beere des Makedonischen Belden als Keldherren dienten, also Augenzeugen und Theilhaber seiner Thaten waren. Arrian schrieb übertem ein kleineres Werk über Indien, worin er die wichtigsten Nachrichten von biesem Lande nach den Angaben ber besten griechischen Beobachter bes makedonischen Beeres zusammenstellte. auch fpatere Schriftsteller, ben Onefifrit und Megasthenes benutte. Er ift auch wahrscheinlich Verfasser bes Periplus vom Rothen Meere, worin, wie weiter oben nachgewiesen wurde, vorzügliche Nachrichten über den Hanbel und die Schifffahrten nach ben westlichen Ruften von Indien enthalten sind.

Anßer ben angeführten Duellen zur Uebersicht ber römischen Erdfunde haben sich von diesen Zeiten verschiedene andere geographische Ueberbleibsel erhalten. Bon diesen verdienen hier einige noch vorhandene Itinerarien oder Verzeichnisse der Marsch- und Reiserouten durch alle Theile des Rösmischen Reichs vorzüglich Erwähnung. Dergleichen wurden von den Rösmern zweierlei Arten angesertigt, welche Vegetiuß in "Annotata" und "Pista" eintheilt. In den ersten wurden blos die Namen der Derter und Stationen nebst ihrer Entsernung von einander verzeichnet, nach Art unsserer Eisenbahns und Postcoursbücher, ohne, wie diese, weitere Aufschlüsse zu geben. Bei der andern Gattung schränkten sich die Verfasser nicht blos auf die Haupts und Heerstraßen ein, sondern verbreiteten sich auch über Namen und Umfang verschiedener großen und kleinen Provinzen nebst deren

Bewohner, die nahen und fernen Gebirge, ben Lauf ber vornehmften Fluffe und die benachbarten Meere.

Bon ber erften Urt besiten wir in verschiedenen Ausgaben und in vielen noch unverglichenen Sanbidriften bas fogenannte Antoninische Sti= nerarium, eine ber wichtigften und vollftandigften Urfunden gur Renntniß bes Römischen Reichs. Angefertigt unter ber Regierung bes Raiser Untoninus Pius, ber von 138 bis 161 nach Chr. regierte, hat man biesen Ur= fprung ftreitig gemacht, weil sich einige Stabte barin finden, welche ju Antonin's Zeit unbefannt maren, und Namen, bie neuerer Schöpfung find. So ift 2. B. die Rede von den Provingen Arkadia in Aeghpten und Ho= noria, welche beide zu Ehren ber Söhne bes Raifers Theodosius diese Namen erhielten; allein bies beweift nichts anderes, als daß das Itinerar nicht frei sei von späteren Ginschaltungen und unter ben Raisern, welche auf Antonin folgten, neue vermehrte Ausgaben besselben veranstaltet mur= Insonderheit schreibt man die Abfassung des Antoninischen Itinerars bem Aethicus zu, einem Erdbeschreiber bes 4. Jahrhunderts, ber es feiner Rosmographie bes Römischen Reichs als Einleitung voranstellte, und es aus alten Reiserouten gezogen und mit neuen Zusäten vermehrt haben foll. Derjenige Theil bes Itinerars, welcher von ben Seewegen handelt, lehrt uns die außerordentliche Aengstlichkeit und Unerfahrenheit der Seeleute bes Mittelländischen Meeres kennen. In der Aufzählung der Safen, welche sie auf der Fahrt von Achgia nach Afrika berührten, erkennt man, wie fie fich bicht an ben Ruften bielten, langs Griechenland, Epirus, Italien und Sicilien; an ber weftlichsten Spite biefer Insel angelangt, wagten sie sich erst auf die hohe See, um nach ben Ruften von Afrika hinuber zu schwimmen.

Eine andere Urkunde bieser Art ist das "Itinerarium hierosolhmitanum," ein Kursbuch, welches wahrscheinlich für irgend einen kaiserlichen Beamten bestimmt war. Das davon auf uns gekommene Bruchstück enthält einen ganz aussührlichen Nachweis des Reisewegs von Bordeaux nach Jerusalem.

Zur andern Alasse der Itinerarien gehört die sogenannte Peutingersche Tafel, die nach einer in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien befindlichen Handschrift, welche vorher dem Augsburgischen Patrizier Konrad Peutinger geborte, 1753 in Rupfer gestochen, und von Scheib mit einer gelehrten Erläuterungeschrift veröffentlicht worben ift. Scheib fdreibt fie bem Raifer Theodofins I. zu und glaubt, fie mare in bem Zeitraum von 368 bis 396 verfertigt. Mannert fest ihre Anfertigung viel früher, nämlich in die Regierungszeit bes Raifers Severus, † 194 nach Chr., mahrend andere Belehrte fie für eine weit fpatere Arbeit und für ein Spielwert bes 13. Jahrbunderts halten. Diefer Unficht widersprechen aber mancherlei Umftande. Der Abschreiber oder Berfaffer ber in Wien und Paris vorhandenen Sand= schriften ber Beutingerschen Tafel, bie in wunderlicher Form eine Wege= farte vom gangen Römischen Reiche und ben Staaten bes Morgenlandes ift, war ein Chrift, benn er zeichnete bei Rom ben beiligen Beter und in Baläfting ben Delberg, sowie bie Bufte, burch welche Moses bie Kinder Ifrael Daß nach dem Untergange des Römischen Reichs irgend Jemand führte. in ben finsteren Jahrhunderten ein Werk dieser Art habe unternehmen können, ohne mancherlei Proben von ber Denkungsart seines Zeitalters mit einzumischen, ober unter ben alten längst zerstörten Städten bie Namen neuer Wohnplätze oder eine Menge burch die Zeit veränderter Namen gelegentlich unterzuschieben, ist nicht wahrscheinlich. Selbst ber im Mittelalter burch religiöse Schwärmerei allgemein geworbene Wahn, Jerusalem für ben Mittelpunkt ber Erbe zu halten, hangt bem unbekannten Zeichner ber Beutingerschen Rarte feinesweges an. Jerusalem ift ihm nicht als Jerusalem, sondern als helya capitolina merkwürdig; er zeichnet diese jüdische Hauptstadt auch nicht durch besondere Bergierungen, wie Rom, Roustantinopel oder bas benachbarte Antiochien aus, sondern verfährt babei wie bei ben unbefanntesten und unbedeutendsten Orten.

Der Anfang ber Pentingerschen Tasel ist verloren gegangen. Darum sehlt auf ihr die Hesperische Halbinsel, der westlichste Theil von Afrika und der größte Theil von Britannien, von dem nur der südöstliche Küstensstrich zu sehen ist. Dagegen aber sind die äußersten Gränzen von Hinsterasien oder so weit hier die Kenntniß der Kömer reichte, das Land der Seren, die Mündung des Ganges und die Insel Cehlon nach ihrer das mals geglaubten Ausdehnung von Often nach Westen auf der Karte zu sehen, und selbst mitten durch Indien sind Reisewege verzeichnet. Alle diese und andere auf der Karte dargestellten Länder sind aber keinesweges

nach ihrer Lage, ihren Gränzen und nach ihrer wirklichen Ausbehnung geschildert, sondern ohne Rücksicht auf ihre Gestalt und die von anderen Geographen gesundenen Grade der Breite und Länge willkürlich von Westen nach Osten in verzerrter Weise neben einander gesetzt, wovon die Größe der Karte den besten Beweis giebt. Nach Scheid's Abmessung ist sie 21½ Wiener Fuß lang und nur 1 Fuß breit. Außer der Bestimmung der Marschrouten, die des Versassers Hauptzweck waren, hat er auf der Karte noch die großen Gebirge, den Lauf der vornehmsten Flüsse, einzelne Seen, die Meeresküsse, die Namen der großen Provinzen und der Hauptvölker angezeigt.

Vermittelst bieser Wegekarte kann hin und wieder das vorhin ers wähnte Antoninische Kursbuch verbessert werden. Beide Urkunden stimmen nicht überall, weder im Ganzen noch im Einzelnen überein; beide nennen Ortschaften und Stationen, die in der andern fehlen; auch sind die Entsfernungen der Ortschaften häufig von einander verschieden.

Diese Itinerarien waren ohne Zweisel mit einer so großen Genauigsteit versaßt, als der Zustand der Wissenschaften es gestattete. Doch trugen sie zur Verbreitung der geographischen Kenntnisse wenig bei, weil sie als Staatsgeheimniß angesehen wurden, und kein Privatmann in ihrem Besitzsein konnte, ohne sich des Hochverraths schuldig zu machen. Auch hatte die wissenschaftliche Bearbeitung der Erdkunde dis dahin nur schwache Fortschritte gemacht und Hipparch's Beispiel blieb lange Zeit ohne Nachsolge.

Endlich in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts unserer Zeitsrechnung, versuchte Marinus von Thrus in seine Fußtapsen zu treten, insem er ein vollständiges Lehrgebäude der Geographie entwarf, worin er die von ihm angesertigten Karten erläuterte. Weil indessen sein Werk nur aus den Bruchstücken bekannt ist, welche Ptolemäus daraus mitgetheilt hat, so übergehen wir es mit Stillschweigen und wenden uns zu diesem Geslehrten, dem berühmtesten Geographen des Alterthums.

#### 7.

#### Sechstes Ravitel.

Die Geographie bes Claubius Ptolemans. Letzte Halfte bes 2. Jahrhunderts ber driftlichen Zeitrechnung.

Claudius Ptolemaus aus Pelufium, ber heutigen Stadt Damiette. schrieb im Zeitalter Mark Aurel's, b. i. im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, wenigstens nach 161, außer vielen anderen Schriften, acht Bücher von ber Geographie in griechischer Sprache. Die Gulfsmittel benutent. welche ihm auf der einen Seite bie reichen Schätze der Bibliothek von Mlerandrien, seinem Wohnsitze, und auf ber andern Seite ber Zusammenfluß jener Maffe von Sandelsherren und Seeleuten barbot, die in bem Hafenplate Alexandrien beständig wohnten ober auf- und abzogen, verfaßte er eine Beschreibung ber in seinem Zeitalter bekannten Erbe, Die an Benauigkeit und Bollständigkeit alle früheren überflügelte. Er mandte die Grundsätze ber Aftronomie und Geometrie auf ben Entwurf ber geographischen Karten und auf die verschiedenen Methoden der Projektion der Rugel an, und stellte badurch die Wissenschaft ber Erdkunde auf ihre mahren Grundlagen. Der Nuten feiner Arbeit murbe von feinen Zeitgenoffen verftanden und anerkannt; fein Name glänzte mahrend bes Mittelalters in drei Erdtheilen und noch heut zu Tage, nach Ablauf von taufend und fiebenhundert Jahren, bedient man fich in der Geographie der wissenschaft= lichen Sprache, die er zuerst angewandt hat.

Sein Werk, von dem noch eine Menge Handschriften vorhanden sind, das seit 1462 sehr oft gedruckt, fast in alle europäische Sprachen übersetzt, und von den Arabern benutzt und nachgeahmt worden ist, war lange Zeit der allgemeine geographische Führer der Gelehrten und der Seefahrer. Es ist eigentlich eine mathematische Geographie, und streng genommen nur ein elementarer Abris derselben, worin die Gestalt und Größe der Erde, so wie die Lage der Oerter nach den damals vorhandenen Beobachtungen oder nach älteren Angaben bestimmt ist; dagegen enthält das Werk über die Eintheilung der Länder nur Andeutungen und nur selten streut der Versasser eine geschichtliche Bemerkung ein. Diese Geographie, oder viels

mehr Tabelle ber bekannten Länder und Bölker ist nun zwar kein der Ursschrift unähnliches Flickwerk späterer Zeiten, wie einige Gelehrte des 18. Jahrhunderts gewollt haben, deswegen aber nicht von fremden Zusfähen frei geblieben.

Dies bat u. A. Goffelin bei Bergleichung ber griechischen und lateinifden Sanbidriften, welche in ben ganbern am Mittellanbifchen Meere im Gebrauch gemesen find, bemerkt, wo Btolemaus in ben vorigen Zeiten ber allgemeine Begweifer ber Seefahrer war. Diefe pflegten einzelne von ihnen mahrgenommene Fehler in ihren Exemplaren zu berichtigen, wie es auch beute noch von Leuten geschieht, Die Land = und Seekarten vielfach gebrauchen; und ba einer biefen, ein anderer jenen Irrthum bemerkte und verbefferte, fo find burch bergleichen Theil = Berbefferungen eine Menge Barianten entstanden, die jett in den Handschriften gefunden werden. Diese verschiedenen Lesarten bes urschriftlichen Werkes sind in den griechischen Banbichriften am häufigften bei ben öftlichen Begenden bes Mittellandi= ichen Meers, in ben lateinischen bingegen bei ben westlichen Ruften eben biefes Meeres, fo bag lettere gang andere Lagen bestimmen, als in ber Urschrift gestanden haben, und barum auch in den griechisch abgefaßten Eremplaren fehlen. Man kann nach Bergleichung ber mannigfachen Beränderungen wol annehmen, daß verschiedene Länder, z. B. ein Theil von Italien, die Salbinsel Morea, die Ruften von Rleinasien am Schwarzen Meere im Lauf der Jahrhunderte ganz und gar umgearbeitet worden sind.

Außer biesen fremden Einschiebseln und außer den Irrthümern, welche Abzeichner und Herausgeber in das Ptolemäische Werk gebracht haben mögen, finden sich in demselben noch andere in großer Menge, die dem Verfasser selbst zur Last fallen. Diese scheinen aus den Maaßen, die er gebraucht hat, und aus dem Umstande zu entspringen, daß er Entsernungen nach der Zahl der Tage berechnete, welche die Reisenden sowohl zu Land als zur See zwischen zwei Orten zubrachten. Die von Ptolemäus selbst begangenen Fehler beziehen sich vorzüglich darauf, daß er sich in der Messung der Längengrade irrte, indem er für die Größe eines Grades eine zu kleine Stadienzahl annahm, als diese nach alten wie neuen Besechnungen wirklich betrug. Darum ist bei ihm die Länge des Mittellänsbischen Meeres um 22° von der wirklichen verschieden und die Mündungen

bes Ganges sind nach seinen Tafeln 46° von ihrer wahren Lage entfernt. Und bennoch stand das Zeugniß von Ptolemäus in so großem Ansehen, daß bis zum Zeitalter Ludwigs XIV. Niemand auf den Einfall gerieth, seine Schätzung der Längenausdehnung des Mittelländischen Meers zu bestreiten!

Dennoch, und mit all' seinen Fehlern, erhebt sich das Ptolemäische Werk wie ein glänzendes Leuchtseuer in Mitten der Finsterniß der Zeiten. Es zeigt uns ganz im Sinzelnen die Länder, über denen der römische Abler niemals seine mächtigen Fittige geschwungen, und von denen man während eines Jahrtausends nur nach dem Zeugniß seiner Beschreibungen gesprochen hat. Entkleidet man es seiner Irrthümer, so zeigt es uns die Gesammtheit der geographischen Kenntnisse, welche die gebildete Welt im 2. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung erworben hatte.

Ptolemaus zerlegt die Erde wie seine Borganger in drei große Abtheilungen, Europa, Usien und Afrika.

Sein Europa weicht sicherlich von bemjenigen ab, wie wir es heute fennen, allein es ift viel ausgebehnter, als es bei feinen Borgangern ber Fall war. Europa umfaßt zunächst die westlichen Länder Sispanien, Gallien, Ibernien ober Irland, Britannien ober Albion und die westlichen Infeln von Schottland. Den Namen Thile ober Thule giebt Ptolemaus einem Lande, welches, wie er fagt, im Nordosten von Britannien lag. Berücksichtigt man ben Fehler, ben er in ber Längenbeftimmung gewöhnlich begeht, so entspricht die Lage, welche er bem Lande Thule anweist, ber Lage von Norwegen (Tellemark). In Betreff ber Britischen Inseln irrte er sich, wenn er Irrland um 5° zu weit gegen Norden rückte, aber er beschreibt ziemlich genau die Gestalt, die Flüffe, die Borgebirge dieser Infel und in einigen Städtenamen erkennt man die neueren Benennungen, 3. B. Dublin in feinem Eblana. 3m Norden bleibt Ptolemaus beim Rimbrischen Chersonnes, b. i. bei ber Jütischen Halbinsel steben; öftlich bavon fett er vier Inseln, die Standischen genannt, ohne Zweifel die Inseln Seeland, Laland, Falfter und Fünen, vielleicht die Bafilia des Phtheas. Das Standinavien des Mittefalters, Schweden und Norwegen, find erft lange nach bem Btolemäischen Zeitalter in ben Rreis ber Erdfunde ge= treten. In Deutschland fennt Ptolemaus alle große Strome und bie mei-

ften ihrer Mebenfluffe, bie Bergfetten und Balber und eine außerorbentliche Menge von Ortschaften; und beweift, indem er Alles nach feiner mabren Lage ziemlich richtig barftellt, baß feit Tacitus in bem furzen Zeit= raume von kaum einem halben Jahrhundert, die geographischen Berichte über Germanien reifiende Fortschritte gemacht haben. Das Ruffische Flachland, bamals mit undurchdringlichen Balbern bedeckt, wo bie Rha, b. i. Wolga, ber Tangis, ober Don, entspringen, bis zu ben Quellen ber Rama und sodann ber Berg Alabbin, bem ber Dbi entguillt, setzten gegen Often vom Borgebirge Berrispa die Granzen ber, bem Alterthum bekannten Erbe fort. In biefem Theile feines Wertes überrafcht Ptolemaus burch eine febr genaue Beschreibung bes Laufs ber Wolga; auch nähert er sich bei ber Angabe vom Laufe bes Don weit mehr ber Wahrheit als Strabo. Die Sperborder scheinen ibm boch zu berühmt zu sein, um ihr Berlöschen von ber Rarte zu rechtfertigen; gang willfürlich fett er fie in bie Mitte von Rufland. Dagegen verbannt er aus seinem Europa ben Namen bes Sththenlandes, und behnt Sarmatien von ber Wolga und bem Don bis zur Weichsel und ben Karpaten aus, ohne jedoch all' bie Bölker, welche biefen großen Landstrich bewohnen, als Sarmaten zu betrachten. Ueberhaupt find die flawischen Nationen vom alexandrinischen Geographen bunkel angebeutet. Sie wohnten feit ber hiftorischen Zeit, bie für Europa erst mit Herodot, in ber Mitte bes 5. Jahrhunderts vor Chr. beginnt, in ben nordischen Ländern Europa's, welche den anderen gebildeteren Bölkern im Suben, namentlich ben Griechen und Römern, beinahe unzugänglich und fomit völlig unbekannt waren. Bon ber Oftfufte wurden fie ins Innere gedrängt und zwar zuerst bereits im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert von dem finnisch-mongolischen Bolt ber Stythen, sodann im 3. und 2. Jahrhundert vor Chr. von ben Sarmaten, medischen Auswanderern, Die zuerst am Don und am Schwarzen Meer, sobann in einigen Stämmen auch in Dacien, welches Ptolemaus ausführlicher als feine Borganger beschreibt, in Ungern und hinter ben Rarpaten festen Fuß faßten, und endlich im 2. und 3. Jahrhundert nach Chr. von dem deutschen Bolt ber Gothen. Merkwürdig genug und unerklärlich ist die Sonderbarfeit, daß die Beographie all' biefer von Rom entlegenen Länder größere Fortschritte gemacht ju haben scheint, ale bie Länderkunde von Italien selbst: Die munberliche

Form, welche bieses Land bei Ptolemäus hat, beweist, daß die Wissenschaft ihre Launen hat und daß unbekannte Ursachen ihren Fortschritt da beschleunigen, wo sie nach dem natürlichen Lauf der Dinge still stehen sollte.

Die Ptolemäische Darftellung von Afien enthält brei Sauptpunkte: bie Ruften von Indien dieffeits und jenfeits bes Banges, Die Strafe nach Serica und die Geftalt des Raspi-See's. Ptolemaus ift ber erfte Geograph. ber bie sieben Mündungen bes Ganges, und in Inner-Indien, b. i. auf ber Halbinfel biefeits berfelben, eine Menge Provingen, Statte, Gebirge fennt. Auf ber jenseitigen Halbinfel, ober in Außen-Indien, nennt er mehrere Städte, die fich burch eine Bergleichung ihrer Namen mit bem Sansfrit erkennen laffen, boch beruht feine Zeichnung von diefer andern Sälfte Inbiens auf einem unsichern Berumtappen, wie er benn überhaupt gang Indien eine wunderliche Gestaltung giebt, in der die Salbinfel = Form fast ganz verschwunden ift. Sein Taprobane ober Ceplon ift von übermäßigem Umfange, und er irrt sich sowol wegen ber Lage, als ber Gestaltung biefer Insel. Er beschreibt ben Weg, ber in bas Land ber Geren ober Chinesen führt. Die Lage feiner Serica ift augenscheinlich auf ber Nordfeite von Indien und läßt sich mit Tübet, Kaschmir, einem Theile bes öftlichen Turkeftan und einigen Thälern bes Hochlandes, wo Ganges und Indus entspringen, in Uebereinstimmung bringen, wenn gleich bie geographische Breite, welche er ber hauptstadt von Serica anweift, nur um einen Grab von ber Breite von Befing abweicht. Seine Beschreibung von Arabien ift ziemlich genau; indessen macht er bas Rothe Meer zu klein und ben Versischen Golf zu groß, wodurch dieser Theil von Asien nicht feine mahre Geftalt erhielt. Ptolemäus nahm die Meinung Berodot's wieder auf, welche Strabo und Arrian verworfen hatten, daß der Raspische See feine Berbindung mit irgend einem andern Meere habe; aber barin irrte er, als er biesem Binnenmeere seine größte Erstreckung von Westen nach Often beilegte. Auch scheint er bas Indische Meer als ein großes, von Land rings umgurtetes Wafferbeden betrachtet zu haben, bas keine Berbindung mit bem Atlantischen Ocean hatte. Das öftlichfte gand, beffen er Erwähnung thut, ist ber Goldene Chersonnes, worunter er vermuthlich die Halbinfel Malacca verftand. Jenseits dieses Chersonnes sett er einen

Meerbusen, ben er ben großen nennt, vielleicht ber Golf von Siam, in ben sich brei große Ströme ergießen, und an bessen östlichem Gestade bas Land ber Siner, mit ber Stadt Thinä steht; und noch weiter gegen Südsosten hin ein unbekanntes Festland, das sich von Catigara an nach seiner Muthmaßung gegen Westen ausbehnt, um sich an die Küste von Ufrika, beim Vorgebirge Prasum, unsern der Insel Mozambique, anzuschließen. Hier endigt die Ostfüste von Ufrika.

Ueberhaupt hat Ptolemans bie Geftalt biefes Theils ber Erbe gang verandert. Er nimmt nicht, wie Strabo und Plinius die Berbindung des Atlantischen Oceans mit bem Erbtbreischen oder Indischen Meere an, fonbern glaubt, baf bie Westkufte von Afrika, nachdem fie einen schwach eingebogenen Bujen gemacht bat, zwischen Gut und West in unbestimmte Fernen fich erstrecke, und bie östliche, wie gejagt, an Ufien gelehnt fei. Das Innere scines Afrika enthält eine große Menge verworrener Borstellungen in Mitten einiger neuen Thatsachen und einiger neuen Nachrichten, bie nach Alexandrien gelangt waren, bamals bem Site ber großen geographischen Arbeiten. Btolemans ift mit Bomponius Mela ber erfte. ber bas Dafein bes Riger-Stroms mit Bestimmtheit nachgewiesen bat; und merkwürdig genug! erft beute, nach Ablauf von fiebenzehn Jahrhunberten, gelangen wir babin, feine Angaben burch vergleichende Beobachtungen zu erörtern. Das ift bie Aufgabe bes madern Barth, ber eben erft von seinen eben so gefahrvollen als fühnen Reisen burch bie Rulturländer und Büsteneien bes fo lange verschlossen gewesenen Erdtheils in die Beimath zurückgekehrt ift - 1855.

Wiederholen wir uns furz, so umfaßte die Länderkunde der Römer in dem Zeitalter von Ptolemäus folgende Theile der Erde: Europa, mit Außschluß der Standinavischen Halbinsel und der nördlichen Gegenden von Rußland; von Afrika ungefähr den dritten Theil, nämlich die Küstenlinie am Mittelländischen Meere, die Ostküste bis etwa zum 12° Süddreite und die Westküste bis zum 5° Nordbreite; endlich Asien bis nach Hinsterindien und den Angränzungen von China, und mit Ausnahme aller Länsber, die im Osten und Norden dieses Erdtheils belegen sind.

Was endlich ben mathemathischen Theil seiner Geographie anbelangt, so bestimmte Ptolemäus ben Umfang ber Erbe zu 180,000 Stabien, was

einer Bahl von 4481 beutschen Meilen entspricht, bie um beiläufig 1000 Meilen zu klein ift. Wahrscheinlich war biefe Zahl nicht bas Ergebniß eigener Beobachtungen, sondern beruhte vermuthlich nur auf ber unter ben Alexandrinischen Gelehrten damals allgemein herrschenden Meinung. Ptolemaus felbst legte ihr in ber That auch nicht bas minbeste Gewicht bei. Mit ben Zahlen von Eratosthenes und Vosidonius veralichen zeigt dieses wilde Herumtappen ganz augenscheinlich die Kindheit der Wiffenschaft und die Unmöglichkeit, von jenen langen Reihen unzuverläffiger und sich widersprechender Unternehmungen der Mekkunst etwas Bestimmtes zu fordern. Bon einem gewaltigen Vorurtheil sind diejenigen unter den neueren Gelehrten befangen, die darin den Widerschein von alten Meffungen und Berechnungen erblicken wollen, von denen die Griechen felbst kein Wort fagen. Auch dürfen wir es nicht vergessen, daß die aufgeklärtesten unter ben alten Schriftstellern in die Genauigkeit ihrer geodätischen Messungen stets Zweifel setzen, daß sie die Ergebnisse berselben nur in runden Zahlen angeben, und es nicht ein Mal ber Mühe werth halten, bie Unterschiede ber Resultate ober ben absoluten Werth bes Wegemaaßes anzumerken, vermittelft beffen fie bie Ergebniffe ihrer Meffungen ausbrücken.

Nach Ptolemäus Zeit erlangte man durch die Kriege der Barbaren gegen das Römische Reich sowol im Morgens, als im Abendlande einige neue Beiträge, insonderheit zur Kunde des Nordens von Europa. Die Märsche des Septimus Severus von den Ufern des Euphrat und Tigris dis in das Hochland von Kaledonien oder Schottland, wo er, der erste, im Jahre 209 nach Chr. eindrang, fügten den schon vorhandenen Kenntsnissen einige neue hinzu. Ein Theil dieser neuen Nachrichten, die dem Untergang entschlüpft sind, sinden sich in den späteren Einschaltungen der oben erwähnten Itinerarien und in dem Geschichtswerke von Ammian Marcellin niedergelegt, das im Jahre 370 nach Chr. abgesaßt, über die Bölker Germaniens und Sarmatiens Einzelnheiten enthält, die man bei Plinius, Tacitus und Ptolemäus vergeblich sucht.

Das waren die letzten Fortschritte, welche die Erdkunde des Altersthums gemacht hat. Wir vermögen es nicht, ihr noch Weiteres abzufragen.

## Das Mittelalter.

8.

### Erftes Rapitel.

Bestrebungen bes driftlichen Abenblanbes auf bem Felbe ber Erblunde. Erftes Sabrtausenb nach Chrifti Geburt.

Das Mittelalter umfaßt ben ganzen Zeitraum, ber zwischen bem Zeitalter Ptolemäus', des Geographen, und dem Schluß des 15. Jahrhunberts liegt. Die Nationen, denen Erdfunde und Handel in diesem Zeitraume von 1300 Jahren die meisten Fortschritte verdanken, sind die Araber, die Italiäner und die Standinavier, unter welch' letzterm Namen
man die Bölker am Baltischen Meere und die des nördlichen Deutschlands
begreifen kann. Bevor wir jedoch von ihren Entdeckungen und HandelsUnternehmungen sprechen, müssen wir unsere Ausmerksamkeit für einen
Augenblick auf das Römische Reich zurückwenden.

Unter ben Raisern, welche ben Thron bes Reichs mahrend beffen, von ben Streichen ber nordischen und öftlichen Barbaren angebahnten Berfalls einnahmen, befanden fich mehrere, bie ben handel wesentlich ermuthigten und erleichterten. Raiser Pertinar schaffte, Ende bes 2. Jahrhunderts, alle Bolle ab, womit Commodus, fein Vorganger, die Seehäfen und heerstragen belastet hatte, und verzichtete auf alle Rechte bes Fistus, die mit ber Freiheit und Erweiterung bes Sandels unvereinbar Alexander Severus, der vom Jahre 222 bis 235 auf dem Throne faß, bewilligte ben fremben Raufleuten, bie fich in Rom niederließen, große Vorrechte; er verminderte die Eingangs- und Ausgangszölle, und gab ber Rörperschaft der Sandelsleute eine geregelte Einrichtung, in Folge beren fie die Magistratspersonen, welche zur Schlichtung etwaiger Zwistigkeiten und Irrungen berufen waren, felbst mablen burfte. Derartige Maagregeln waren ohne Zweifel fehr nütlich, aber zu schwach, um ben unglücklichen Wirkungen das Gleichgewicht zu halten, die durch eine allgemeine Entsittlichung, burch die Ginfalle ber Barbaren und die blutigen Kriege ber Fürsten unter sich berbeigeführt murben. Go fing ber Sandel an gu

stocken und barnieber zu liegen, und die Zurückwirkung auf die Wissensichaft ber Erdkunde war die natürliche Folge davon. Die alte Civilisation geht von Stufe zu Stufe in der Finsterniß des Mittelalters unter; doch wirft die Geographie noch dann und wann einige Strahlen aus, aber diese sind unsicher und trügerisch; die hehre Wissenschaft der Erdkunde wappnet sich mit den Farben der Unwissenheit!

Bom 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bis zum 7. fennen wir nur einen Schriftsteller, ber seinen Fleiß ber Erdkunde gewidmet hat; es ist bies Rosmas von Alexandrien, mit dem Zunamen Indicopleustes, ber Indienfahrer, der um die Mitte des 6. Jahrhunderts ein Werk unter bem Titel ber "driftlichen Topographie" schrieb. Anfangs Raufmann, in ber Folge aber Monch, scheint er viele Reisen unternommen, auch Indien befucht zu haben. Die Kenntniß von der Rugelgestalt ber Erbe ift für ibn abhanden gekommen und die Theorie, die er sich von der Erde bildet, ist noch munderlicher, ale biejenige, welche ber unfterbliche Ganger Griechenlands anderthalb Jahrtausende vorher in Berfe gebracht hatte; Rosmas behauptet fteif und fest, die Erde sei eine große Ebene, 400 Tagereisen in west-östlicher Richtung lang, und 200 Tagereisen in nord-füdlicher Richtung breit, und von einer Mauer umgeben, auf welcher bas Firmament ruht. Diese Borftellung, Die sich bei vielen driftlichen Schriftstellern wieberfindet, ift ein Denkmal von dem großen Ginflusse, ben homers poetitisch aufgefaßte Erdfunde auf die Lehrgebäude ber entferntesten Beschlechter ausgeübt hat. Der beschreibende Theil von Rosmas "Topographia christiana" ist unendlich beffer und beweift, baf bie Infel Ceplon zu feiner Zeit ber Centralmarkt von Europa, Afrika, Indien und China war, und daß die fremden Raufleute bort Seibe. Spezereien und die anderen, dem öftlichen Afien eigenthümlichen Erzeugniffe bolten; er erwähnt auch ber Würznelfen als einer Egwaare, welche die Chinesen nach Ceplon brachten, woraus wir schließen können, daß bie Chinesen, vielleicht damals schon als ausgewanberte Ansiedler auf ben Inseln bes Oftindischen Archipelagus, einer Seits mit ben Molucken, andrer Seits mit Ceplon Handel trieben. Der heutige Name biefer Infel fing ichon zu Plinius' Zeit an, ben altern Taprobane zu verdrängen, wenigstens schimmert er schon in seinem Paläsimundum, noch mehr in Rosmas' Silediva. Nach bem Zeugniß bes Rosmas

wurde auch noch im 6. Jahrhnnbert China für bas äußerste Oftland ber Erbe gehalten.

Dem nämlichen Zeitraum gehört Protop's Geschichte bes Gothischen Rriegs an, in ber man über bie Bolfer am Schwarzen Meere und in ben Umgebungen bes Raufasus, und namentlich über bie flawische Bölferwelt Schilberungen findet, bie um fo schätbarer find, als er ben Stoff bagu an Ort und Stelle felbst gesammelt hat. Die Nachrichten von alten und neueren Entbeckungsreisen und ihr bamaliger Bewinn für bie Erdfunde find verloren, ungeachtet einige Schriftsteller beren Ergebniffe und Mertmurtiafeiten in besonderen Werken erhalten haben; fo Martian von Seraclea und Maathemeres, die in ihren geographischen Abriffen Bruchstücke verloren gegangener Berichte aus dem 1. und 2. Jahrhundert mittheilen. Markianus, zwischen 300 und 400 nach Chr., spricht auch von ben Siten ber Wenden in Sarmatien, über bas Alanische Gebirge, u. f. w. Festus Rufus Avienus, ein frostiger Nachahmer ber schönen Berje eines Dionhfine Periegetes, hat, ohne baran weiter zu benten, ber fritischen Geschichte ber Geographie einen unendlichen Dienst erwiesen, indem er, wie schon oben erörtert wurde, die Ueberlieferungen ber Rartager von den Reisen ihrer Seefahrer langs ber Ruften von Sispanien, Albion und Gallien in feine "Dra maritima," wenn auch in verworrener Beise, aufgenommen hat. Werthvolle Nachrichten finden sich auch in ber Geographie bes Aethifus, welche Orofius erhalten hat; in verschiedenen Proving-Beschreibungen und in dem geographischen Wörterbuche von Vibius Sequester, ber im 6. Jahrhundert lebte, für die Römische Welt, und in dem von Eusebius für die Orte, welche in den beiligen Schriften genannt werden. Jornanbes ober Jordanes hat uns vorzügliche Nachrichten über die Wanderungen ber Gothen und Sunnen und gablreiche Einzelheiten über die Länderkunde bes Norbens und Oftens von Europa, nach ihrem Zustande seiner Zeit, Mitte bes 6. Jahrhunderts, erhalten. Wie fein Zeitgenoffe Profopius von Cafarea bandelt er auch von ben flawischen Boltern, ihrer Menge, ben Stämmen und Gigen ber alten Slawen, von ben Namen Winben, Slawen und Anten, von den Aeftiern und Finnen u. f. w. Mofes von Chorene, ein armenischer Schriftsteller bes 5. Jahrhunderts, liefert werth= volle Beiträge zur Länder= und Bolferkunde feiner Zeit und feines Bater=

landes, ohne sedoch Exkurse in die Nachbarländer auszuschließen. Vom griechischen Kaiser Mauritius, 582 bis 602, besitzen wir eine noch wenig ausgebeutete historische Beschreibung seines Reichs.

Guido, ber Geograph von Ravenna, lebte im 9. Jahrhundert. + 886. Er schrieb nach alten Römischen Reisekarten und anderen jetzt verlorenen Quellen, über beren große Angahl man erstaunen muß, und unter benen fich auch Schriftsteller beutschen Geschlechts aus bem 6. und 7. Jahrhunbert befinden, eine umfassende Geographie, die leider nur in einem durftigen Auszuge auf unsere Zeit gekommen ift, nichts besto weniger aber in biefen Bruchftuden febr fchatbare Nachrichten enthält. Guibo hatte von feiner Arbeit einen fo boben Begriff, bag er fie auf göttliche Eingebung verfaßt zu haben glaubte. Demfelben Zeitalter gehören bie geographischen Aufzeichnungen an, die fich in einer Handschrift ber Königlichen Centralbibliothet zu München befindet. Unbekannt wie ihr Berfaffer ift, pflegt man ihn ben Baierischen Geographen zu nennen; er lebte ober schrieb zwischen 866 und 890. Diese werthvolle Handschrift war ehebem ein Eigenthum bes Nürnberger Arztes Hartmann, † 1514; nach Hormabr foll sie ursprünglich vom Stifte St. Emmeram in Regensburg berrühren. Dem Raiser Ronstantin VII. Porphprogeneta, der von 945 bis 959 den Thron bes Griechischen Reichs zierte, verdankt man ein ausführliches Werk, bas eine ergiebige Quelle ift des Wiffens für die Geschichte, Länder- und Bolferfunde ber ofteuropäischen Welt.

Seit dem 7. Jahrhundert waren es die Pilgerfahrten der Christen, welche wesentlich dazu beitrugen, den Beobachtungsgeist wieder zu erwecken. Die Schriften der Kirchenväter gedenken einer großen Menge frommer Reisenden. Da ist eine reiche Fundgrube, welche, wie das Werk des Griechenkaisers Konstantin VII., noch nicht geung ausgebeutet ist, und welche, nur allein beziehendlich der Erdkunde und der Bölkergeschichte, die größeten Schätze enthält. Wer wird es einmal unternehmen, diese Schätze mehr zu heben, als es bisher geschehen ist?

Der heilige Hieronhmus versichert, daß schon vom 4. Jahrhundert an Pilger aus Indien, Aethiopien, Britannien und Hibernien nach Jerussalem gekommen seien. Biele Pilger, die oft aus Handelsabsichten, und eben so oft, voll gläubigen Gemüths, in der Absicht ihre Sünden zu büßen, nach Paläs

stina wallsahrteten, brachten die daselbst gesammelten Nachrichten von Indien und von den Ländern und Sitten der Ungläubigen mit zurück, so daß diese Pilgersahrten sich um die Erdsunde das Berdienst erwarben, die Kenntniß von Asien auf die christliche Zeit des Abendlandes fortzupflanzen. Biele sind in den Lebensbeschreibungen der Heiligen umständlich erörtert. So verfaßte Adamnan, Abt des galischen Klosters Iona, im Jahre 705 nach mündlichen Erzählungen des heiligen Arfulf eine Beschreibung von Ierussalem und der umliegenden heiligen Derter. Bon Wilibald, dem ersten Bischof von Sichstädt, besitzen wir eine umständliche Nachricht seiner im Jahre 730 ebendahin durch Italien und Eppern angestellten Pilgersahrt; eine andere von einem sonst unbekannten französischen Mönch Bernhard vom Jahre 870, und eine Reisebeschreibung Haitons aus Basel von dieser Stadt nach Konstantinopel.

Aus folden Berichten und eigener Erfahrung stellte man in fpaterer Beit, als ber Geschmad an romantischen Erdichtungen burch bas Borbild ber Araber allgemeiner ward, die "wundervollen Weltberichte" zusammen, welche in Rlöftern und auf Universitäten, bei Tisch und an arbeitsfreien Winterabenden Beiftlichen fowol, als Laien vorgetragen murden. Ghlvester Girald von Wales beweist, mit wie großem Beifall Nachrichten von fremden Ländern aufgenommen wurden. Seine Beschreibung von Irland mußte er um's Jahr 1260 in Orford brei Tage nach einander öffentlich vorlesen, am ersten Tage ben Armen ber Stadt, am zweiten ben Doctoren ber verschiedenen Fakultäten nebst ben Studirenden von Rang, und am britten Tag ben übrigen Studirenden, ber Bürgerschaft und ber Besatung. Solche "Mirabilia" waren von ber ganzen Welt, von Palaftina und Inbien, von europäischen ganbern, von der Stadt Rom vorhanden, und biese Ueberschrift war ein so beliebter Modetitel, bag man fogar Handschriften von Solin's Polyhistor unter bemselben findet, und bie ersten Reisebeschreis ber, die in ihrer Landessprache, wie Marco Polo und Mandeville, den Laien entfernte gander befannt machten, feinen andern zu mablen pflegten.

Vor Wiederherstellung der Wissenschaften waren Landfarten nicht überall eine so große Seltenheit, wie etwa im nördlichen Europa. Der heilige Gallus, Stifter der berühmten Schweizer Abtei, die seinen Namen trägt, besaß im 7. Jahrhundert eine Karte, die ein alter Geschichtsschreiber

bieses Stifts mappam subtili opere, eine geschmackvoll gezeichnete Karte, nennt. Karl der Große besaß drei silberne Taseln, welche eine Abbildung der ganzen Welt, der Stadt Rom und von Konstantinopel vorstellten. Sein Enkel Lothar zerstückelte die erste und größte dieser Taseln in dem Kriege mit seinem Bruder im Jahre 842 und vertheilte sie unter seine Soldaten. Sin Commentar, der 787 über die Apokalhpse geschrieben ist, und sich in der Bibliothek zu Turin besindet, enthält eine merkwürdige Weltkarte, die um so werthvoller ist, als sie dem Geographen Guido von Ravenna zur Erläuterung dienen kann.

Wir verlassen für einige Augenblicke die Menschen des Abendlandes, die sich unter das Joch der Unwissenheit beugten, und wenden uns demjenigen Bolke zu, dessen von Mahommed erweckter Genius die Fackel der Wissenschaften und Literatur in Asien, der Wiege der Gesittung, wieder entzünsdete und sie auch über jene Landschaften der afrikanischen Erde leuchten ließ, die seitdem ein Sit schmachvollster Rohheit und gröbster Unwissensheit geworden sind.

9.

# Zweites Kapitel.

Die Berbienfte ber Araber um bie Erd., Länder. und Bölferkunde. Tausendjähriger Zeitraum vom 7. bis 17. Jahrhundert ber hriftlichen Zeitrechnung.

Es ist bereits von dem Handel gesprochen worden, den die Araber mit Indien trieben, und von ihren Niederlassungen am Rothen Meere, an den Küsten Afrika's und Indien's, die schon lange vor dem 7. Jahrshundert bestanden. Der Einsluß der neuen Religion, welche Mahommed, der göttliche Gesandte, seit 609 nach Chr. den Söhnen der Büste predigte, und der Ehrgeiz der Chalisen, dieses Bolkes Herrscher, gaben ihnen neuen Schwung. Die Araber eroberten nach und nach ganz Persien, Sprien, Aeghpten, Afrika und Spanien und ihre erste Beschäftigung nach der Uns

terjochung eines jeben bieser Länder bestand barin, daß sie ben Handel besselben verbesserten und ausbehnten.

Zur Zeit, als sie sich des Persischen Reichs bemächtigten, Mitte des 7. Jahrhunderts, bezog dieses Land eine Menge Luxuswaaren aus Indien, m. a. den Kampher, der als Stoff bei der Anfertigung von Wachssackeln diente, womit die Könige von Persien ihre Paläste erleuchten ließen, und der nur in Japan und auf den Inseln Sumatra und Borneo einheimisch ist. Die siegreichen Araber unter Omar gründeten, um diese Verbindungen zu begünstigen und zu vermehren, im Jahre 636 die Stadt Basra, welche auf halbem Wege zwischen der Vereinigung des Tigris und Euphrat und der Mündung dieser Ströme gelegen, den ganzen persischen Seehandel beherrscht. Sie stieg in kurzer Zeit auf eine hohe Stuse des Wohlstandes und ihre Vewohner, welche fast alle ihre Handels Unternehmungen gegen den Osten richteten, dehnten ihre Reisen dis über die Insel Ceplon hinaus und holten an der Quelle selbst die Erzeugnisse China's und Japan's. Der Abasside All Mansur erbaute die Stadt Bagdad; der Grund dazu wurde im Jahre 762 gelegt.

Die Eroberung von Sprien und Paläfting, 637 und 638 nach Chr., erweiterte ben Sandel ber Araber nur wenig; indeffen murben fie badurch Berren ber großen Meffen von Jerusalem und Abbla, einer Stadt zwischen Damaskus und heliopolis ober Baalbek, sowie bes Berges Libanon, jenes unerschöpflichen Magazins von Bauholz für ihre Flotten. Aeghpten, bas im Jahre 640 in ihre Sande fiel, war für die Araber von weit größerer Wichtigkeit; benn Alexandrien behauptete, obgleich es von feinem alten Glanze viel verloren hatte, noch immer ben erften Rang unter ben Sanbelsftädten bes Mittellandischen Meeres. Raum hatten fie biefe Stadt in Besitz genommen, bei beren Eroberung bie große Bibliothet ber Ptolemäer ein Raub der Flammen wurde, als sie auch sofort die Berwaltung mit großer Weisheit ordneten. Alle Zweige bes Runftfleißes wurden mit mäfigen und gut vertheilten Steuern belegt und ber britte Theil vom Ertrage biefer Abgaben auf die Unterhaltung ber Deiche und Ranäle verwendet. Um die Berbindung zwischen Aeghpten und Arabien zu erleichtern, ließ Umru, ber Eroberer von Aegypten, ben Ranal wieder eröffnen, ber ben Ril mit bem Rothen Meere verband.

Balb behnten bie Araber ihre Herrschaft von den Ufern des Nil bis an die Küste des Atlantischen Oceans aus, und unterwarsen die Seeftädte Tripolis, Bugia und Tanger. Im Ansange des 8. Jahrhunderts setzten sie nach Spanien über, und wurden in wenig Monaten Meister der ganzen Hesperischen Halbinsel mit Ausnahme der nördlichen Gebirgslandschaften der Afturias und der Bastischen Provinzen. Zehn Jahre nach der Eroberung ließen sie eine geographische Karte von Spanien entwersen, begleitet von einer aussührlichen Beschreibung des Klima, des Bodens und der Erzeugnisse des Landes.

Religiöse Vorurtheile und Sigennut veranlaßten Anfangs die Araber den Christen alle Wege zu sperren, auf denen diese gewöhnt waren, sich die indischen Waaren zu verschaffen, und zwangen sie eben dadurch, eine neue Straße zu suchen, die durchaus dem Landwege solgte; allein gegen das Ende des 8. Jahrhunderts wurden zwischen den Arabern und dem christlichen Europa Handelsverbindungen angeknüpst, und der Hafen von Alexandrien stand dem letztern wieder offen. In Folge der freundschaftslichen Verhältnisse, die zwischen Karl dem Großen, † 814, und dem Chaslisen Harun al Raschid, † 808, Statt sanden, fertigten die Kausseute von Lyon, Marseille und anderen Seestädten Frankreichs regelmäßig zwei Mal im Jahre Fahrzeuge nach Alexandrien ab, um daselbst die Erzeugnisse Arabiens und Indiens zu holen, die dann in die verschiedenen Gegenden von Frankreich und Deutschland auf der Rhone, der Mosel und dem Rheine weiter befördert wurden.

Nicht minder groß wie die Ausdehnung des Handels waren die Fortschritte des geographischen Wissens. Bon ihren ersten Eroberungen an gaben die Chalisen ihren Heersührern den Besehl, geographische Beschreibungen der Länder ansertigen zu lassen, deren sie sich auf ihren Kriegszügen besmächtigten. Bon Spanien ist oben ein Beispiel erwähnt worden. Um's Jahr 833 ließ der Chalis Al Mamum, der Siebente der Abassibischen Ohnastie, durch die drei Brüder Ben Schafer einen Grad der Breite messen, zuerst in der Büste Sandschiar zwischen Raksa und Palmyra, und darauf bei Aufa, um auf diese Weise den Umfang der Erde zu bestimmen. Massudi, und insonderheit Abulseda, hat diese Gradmessung umständlich beschrieben.

Gine ber wichtigften Urfunden für bie Renntnif bes oftinbifden und dinesischen Sandels, bie wir ben Arabern verbanten, ift ber Bericht ber beiben Reifenden Babab und Abugeit, Die ben Diten von Ufien um bie Jahre 851 und 877 besuchten. Diefer Bericht, beffen Glaubwürdigkeit Desguignes außer Zweifel gefett bat, ift von Renaudot 1718 aus bem Arabischen übersett worben. Die Reisenden belehren uns, daß bie Araber zu ihrer Zeit einen unmittelbaren Sandel mit allen Ländern Ditindien's. besonders auch mit der südlichen Rufte von China unterhielten. "Wenn fremde Schiffe nach Ranfu tommen, fagen fie, fo bringen bie Chinesen bie Labungen ans Land, und schaffen sie in die Magazine, wo sie so lange bleiben, bis alle Fahrzeuge, die man erwartet, eingelaufen find; bann wird ber britte Theil ber Waaren als Eingangszoll erhoben, und die übrigen zwei Drittel ben Sanbelsleuten gum Berfauf gurudgegeben. Der Raifer hat bas Privilegium, ber erfte Räufer ber Waaren zu fein, bie ibm ge= fallen, aber gegen baare Zahlung und zum höchiten Marktpreise." Gin Umstand, welcher beweift, daß die Araber in febr lebhaftem Berkehr mit China ftanben, ift ber, bag in Ranfu ein Rabi ober Richter von ihrer eigenen Nation anjaffig mar. "Er fteht," beigt es in bem Berichte, "unter ber Autorität des Raifers von China; er ist der Richter aller Dahomme= baner, die in jenen Gegenden ankommen. Die Raufleute bezeigen kein Migbergnügen mit seinem Benehmen in ber Berwaltung ber ihm anvertrauten Stelle, weil seine Sandlungen und Richtersprüche billig, ben Borichriften bes Rorans gemäß, und nach ber gewöhnlichen Gerechtigkeitspflege ber Mahommedaner eingerichtet sind."

Alles, was biese arabischen Urkunden von den Chinesen vor tausend Jahren erzählen, stimmt wunderbarer Beise mit dem überein, was wir heut zu Tage von ihnen wissen; so z. B. daß sie Gold und Silber als eine Waare betrachten, daß sie sich im Sommer wie im Winter in Seide kleiden, daß sie keinen Wein haben, wol aber einen Liqueur, der von Reis gemacht ist. Auch erwähnen sie des Thee's, den sie Sah nennen, und verssichen, daß der Kaiser aus dem Verkause besselben große Summen besziehe. Das Kansu der Reisenden ist, wie Julius Klaproth gezeigt hat, das Gampou des Marco Polo. Diese Hasenstat liegt unter 30° 28' Nords

breite und 117° 47' Oftlänge von Paris in der Provinz Riang su, südöst= lich von Nangkin.

Massudi, mit dem Zunamen Kothbeddin, ein arabischer Schriftsteller, der ums Jahr 947 schrieb und in Kahira 957 starb, spricht ebenfalls von dem Handel, den die Kaussente von Basra und anderen Häsen Bersiens mit China trieben. Er beschreibt auch eine Berbindungsstraße, die zu Kande nach diesem Reiche führte, und durch Chorasan, Tübet und eine Landschaft Ilustan lief. In seinen "Goldenen Wiesen und Sdelsteingruben" giebt Massudi eine allgemeine Geschichte der bekanntesten Reiche in allen drei Erdtheilen, worin er sich aber aussührlich über ihre Geographie verbreitet, und vorzüglich Ufrika, Indien, das mittlere Usien nebst anderen Ländern nach ihrer damaligen Beschaffenheit schildert.

Ebn Hautal, ein andrer Schriftfteller, entwarf in demselben Jahrhundert eben so belehrende als anziehende Schilderungen von allen Ländern, die dem Halbmond unterworfen waren, behandelte aber nur obenhin
die von den Nazarenern oder Christen bewohnten Gegenden, weil seine
"Liebe für die Weisheit und die regelmäßigen Regierungen es ihm nicht
gestattete, bei diesen Nationen irgend etwas zu loben, oder auch nur aufzuzeichnen." Er nennt unter den vornehmsten Handelsstädten seiner Zeit,
woselbst indische und chinesische Waaren in Uebersluß zusammenkamen: Siraf am Persischen Meerbusen; Hormus in Naramanien; Daibul in der
Provinz Sind. Zu seiner Zeit waren die dem Kaspischen See benachbarten Landschaften berühmt wegen ihrer Manufakturen in Seiden-, Woll-,
Haar- und Goldstossen; in Armenien versertigte man Teppiche und Tapeten in Scharlachsarbe; Samarkand lieferte gutes Papier und Trebisonde
stand an der Spitze aller Handelsstädte des Schwarzen Meeres.

Der Scherif Al Edrisi, bekannt unter dem Namen des Nubischen Geographen, den er ohne alle Beranlassung führt, war in Ceuta ges boren und hatte in Cordoba studirt. Er lebte in der Mitte des 12. Jahrshunderts am Hose des Königs Roger I. von Sicilien, und sammelte dort den Stoff zu seinen "geographischen Gemüthsergözungen," welche als Erstlärung einer Erdfugel von Silber dienten, die der König 800 Mark schwer hatte verfertigen lassen. Er hatte nur wenige Theile der zu seiner Zeit bekannten Erde selbst besucht, dagegen aber zahlreiche Notizen gesammelt,

besonders über Afrita, fein Baterland, und über Inner-Afien, welches er ausführlicher beschreibt, als irgend ein anderer grabischer Geograph. Sein Aufenthalt unter ben Chriften scheint ihm Europa, bavon bie Araber nur die Bander am Mittellandischen Meere fannten, felbft in ben entfernteften Theilen aufgehellt zu haben. Darum nennt er Reiche und Städte, die bei feinem andern feiner Bunft- und Landesgenoffen borfommen. Er führt von Frankreich fast jede irgend wichtige Stadt an und fogar folche, die in seinem Zeitalter weniger bekannt sein konnten, wie la Rochelle, Angers, Clermont, u. a. m. In ben Nieberlanden fennt er bie Stäbte Gent, St. Omer, Tournah und Liège; in England bie Landschaft Cornwales, auch bie Stabte Salisburry, Winchester, Saftings und Dover. Bon Deutschland hatte er Nachrichten von den südlichen und westlichen Gegenden, von ben Städten Maing, Bafel, Ulm und Augsburg, vom Rhein, von der Donau und Elbe. Selbst ber äußerste Norden blieb ihm nicht verborgen; er nennt unter mehreren unkenntlichen Ortschaften Schwebens bie Stadt Ralmar, nebst Island und Finnmarken, auch vom heutigen Rugland eine Menge Stabte, bie zwischen bem Oniepr und ber Wolaa belegen waren.

Ebn al Warbi's "Wunderperle," die zu Aleppo im Jahre 1232 gesschrieben wurde, ist eine phhsikalische Erdbeschreibung, in welcher Afrika, Arabien und Shrien sehr aussührlich, desto kürzer aber Europa, Indien und das nördliche Asien beschrieben ist. Der Verfasser hat ihr eine alls gemeine Karte beigefügt, mit der Sanuto's Karte von 1306 in vielen Stücken übereinstimmt, woher man muthmaßen darf, daß die ersten christslichen Landkartenmacher die Araber kopirt haben.

Andere berühmte Namen tauchen im 14. Jahrhundert auf. Abul Feda, Fürst von Hamah, giebt in seinem berühmten Werke "Takwin al Boldan," das er im Jahre 1321 beendigte, eine Erdbeschreibung in Taseln nach den Klimaten geordnet, mit den Graden der Länge und Breite, doch so, daß er nicht nach der Weise der Geographen seines Volks die Länder eines jeden Klima von Westen gegen Osten, sondern in 28 Abschnitten die Hamptländer besonders beschreibt, und sich in der Einleitung über die masthematische Geographie, die vornehmsten Meere, Gebirge und Flüsse unseres Erdtheils verbreitet. Was Abul Feda über Sprien, sein Heimathland,

über Aeghpten und die nördlichen Küstenländer von Afrika sagt, ist sehr genau; weniger vollständig sind seine Nachrichten über Turkestan, Indien und China, was um so auffallender sein muß, als die Berbindung der Araber mit diesen Gegenden sehr lebhaft war. Europa nebst den Negersländern in Afrika, sobald sie die Berbreitungsgränze des Islam übersschreiten, sind dem Fürsten von Hamah unbekannte Gegenden.

Zwei Reisende unseres Zeitalters, Seeten und Burckhardt, haben uns mit einem grabischen Schriftsteller bes 14. Jahrhunderts befannt gemacht. ber größere Landreisen unternommen zu haben scheint, als irgend ein anberer Reisender der Bor= und Mitwelt. Wir meinen Mohammed Ebn Batuta. In Tanger, in ber Berberei, geboren, brachte er breißig Jahre seines Lebens, von 1324 bis 1354, auf Wanderschaften durch ben größten Theil ber damals bekannten Erde zu. Er bereifte mehr als ein Mal Meghpten, Sprien, Arabien, Berfien, Die Ruften bes Rothen Meeres und die Oftkufte von Afrika. Er besuchte die Städte Buchara, Balth, Samarfand und Rabul, ftieg über bie Granzgebirgefetten zur Hochterraffe von Tübet hinauf, burchfreuzte ganz Indien, schiffte fich nach Java ein, sette nach China über, und kam über Ralifut, Bagbab, burch Jemen und über Damastus nach Rahira zurudt. Er begab fich in ber Folge nach Spanien, und von dort nach Westafrifa, wo er Marokko und Sedschelmessa besuchte, burchschnitt die große Bufte, drang bis zum Riger vor, sab Karssechu (Sego) und Timbuftu, fuhr ben Strom hingb burch bas Land Melli, fam nach Rufu (Rufa) und Burdama, und beschloß seine Reisen in Fez.

El Bakui, der im Jahre 1403 schrieb, gefällt sich in seinen "Bundern des Allmächtigen auf der Erde," die Derter zu beschreiben, welche Zeugen des Ruhms der wahren Gläubigen gewesen sind, so wie die Städte, die durch die Denkmäler ihres Genius und ihre gelehrten Schulen Berühmtsheit erlangt haben. Seine Schilderungen sind in 464 Artiseln nach arasbischer Beise nach den sieben Klimaten geordnet.

Diese Liste arabischer Erd- oder Reisebeschreiber, der noch Al Bakri aus dem 11. Jahrhundert, Nassir Eddin, aus Tus in Persien, der ums Jahr 1260 seine Ichanischen Taseln der Breite und Länge der Orte schrieb, Ulug Bek, mit seinen geographischen Taseln von 1437, und Ebn Chaldun hinzugesügt werden können, enthält nur die berühmtesten und wichtigsten, und schließt im 15. Jahrhundert mit Leo Africanus, dessen Beschreibung von Afrika, eine unerschöpfliche Fundgrube merkwürdiger Nachsrichten, gewissermaßen als Bindeglied der Geographie des Mittelalters und der Erdkunde der neuen Zeit angesehen werden kann.

Kaffen wir jest die geographischen Renntniffe ber Araber unter Ginen Gefichtspunkt, so begreift's sich leicht, daß ihr religiöfer Fanatismus und bie Berachtung, welche fie gegen alle Bölker hegten, die in ihren Augen Rafirs, b. i. Ungläubige waren, ihrem geographischen Forschungsgeifte bei all ben ganbern mächtig entgegentrat, beren Bewohner nicht zum Banner bes Propheten geschworen hatten. Indem fie die Renntnig ber Welt ber Alten nach allen Seiten erweiterten, ist es fehr zu beklagen, daß ihren Schriften biejenige Bestimmtheit und Rlarheit im Ausbruck abgeben, wozu ihnen die Griechen und Römer ein fo schönes Borbild gegeben hatten. Religiöser wie politischer Despotismus hemmte bei ihnen ben Flug bes Bebankens und ben Beift ber Untersuchung. Gie übersetten ben Btolemäus, beffen Unzulänglichkeit burch ihre Entbedungen fühlbar wurde. Da wo biefe Entbedungen ihnen nicht einleuchtend schienen, nahmen fie Strabo und Pomponius Mela zu Kührern und verirrten fich fo vom rechten Wege. Ihre aftronomischen Beobachtungen waren nicht genau genug, um im Stande zu sein, das geographische Lehrgebäude der Männer aus der Alexandrini= ichen Schule umzugestalten. Ihre Breitenbestimmungen gründeten fie auf bie Dauer bes längsten Tages und bie ihnen bekannte Erde theilten fie in Klimate, und jedes Klima in eine gewisse Anzahl von Regionen ober Begenden ein. Bur Bestimmung ber gegenseitigen Entfernungen bedienten fie sich nur ber Marschrouten und Itinerarien und ihre Karten wurden keiner geometrischen Brojektion unterworfen. Unter ihren Sänden hat die positive Geographie ftreng genommen nur wenig Fortschritte gemacht. Ihre glänzenden Unternehmungen und ihre abenteuerlichen Züge durch den größten Theil ber bamals bekannten Erbe schienen ber Länder= und Bolkerkunde umfassendere Ergebnisse zu verheißen, als in der That erreicht worden find.

Anerkennungswürdig und wichtig sind sie nur in den muselmännischen Ländern, die von ihren Handelsleuten besucht oder von ihren Waffen bessiegt wurden. Usien war das Baterland der Araber, der Hauptschauplat ihrer Thaten, der Sit ihrer Religion; daher war es auch dieser Erdtheil,

ben fie am besten kannten. In ben Schriften ihrer Geographen tritt ibr Beimathland Arabien aus bem Dunkel bervor und man findet ausführliche und genaue Nachrichten über Sprien, über bie Ruften bes Schwargen Meeres, die Gebirgslandschaften bes Raufasus, über ben Raspischen See, beffen Geftalt fie zuerft richtig angeben, und über bie Bölterschaften, welche in ber nachbarschaft biefes Binnenmeeres und langs ber Wolga wohnten. Diese Schriften enthalten viele nachrichten über Berfien und ganz besonders umfangreiche Beschreibungen von den Ländern im Norden von Indien, die einzigen, die wir bis auf unfer Zeitalter von Bactriana und Transoxiana, ben alten Provinzen des Alexander = Reichs, gehabt ha= ben. Diese Brovingen bildeten bas Mamar al Nahr, den nördlichsten Staat, ben bie Araber auf ihren Rriegszügen gur Berbreitung bes 3olam geftiftet haben. Diefelben Geographen theilen Tübet in ein Erftes, Mittel- und Meußerstes Tübet, wie es noch heute geschieht. Much kannten sie Bothan. Den nördlichen Provinzen von China gaben fie ben Namen Ticha-Rathai, ober Rithai, ber sich noch bis auf ben beutigen Tag bei ben Ruffen erhalten hat, und Thee=Rathai bedeutet; die füdlichen nannten fie Tidin ober Sin. Fast scheint es, daß unter dem lettern Namen auch die gange Halbinsel jenseits bes Ganges begriffen mar, von der alle grabische Geographen schweigen; und hier muß man vielleicht viele ihrer chine= fischen Städte aufsuchen; beren Namen mit feiner Stadt in China bie mindeste Aehnlichkeit haben. Wenigstens fest ber Armenier Saithon sudwärts von China ein reiches Land Shm, barin Demantgruben waren, bas auch an Indien und Rathai gränzte, und noch beute wird diese Halbinsel von den Eingebornen und den Hindus Tichin genannt, im Gegensat ju Maha = Tschin, b. i. Groß = China, worunter man bas eigentliche China versteht.

Mit großer Ausführlichkeit beschreiben bie arabischen Geographen alle Theile von Hindustan, indem sie unter dem Namen Sind die Nachbarländer des Indus, und unter dem Namen Hind die östlicheren Landschaften begreifen, wie Delhi, Agra, Dude, Bengal u. s. w., oder die Länder am Ganges. Dekan oder die südliche Halbinsel ward mit zu Sind gerechnet; vom innern Lande aber und von der Küste Coromandel blieb ihnen Alles verborgen und mit dem Borgebirge Comorin, Nas Komrin, hörte ihre ges

wiffe Renntnik bes festen Landes auf. Ein Theil von Sind ward ichon febr früh bezwungen, und zu eben ber Zeit, als ber Chalif Balib, † 714, Spanien und Chorafan erobern ließ, wurden auch in Indien die Brovingen Multan und Labore unterjocht. Rafchmir mit feinen volfreichen Stäbten. feinem milben Rlima und ben boben Bebirgstetten, bie es von allen Seiten umgeben, beschreiben die grabischen Schriftsteller febr ausführlich, Borzüglich waren fie in Gubscherat zu Saufe. Bier nennen fie bie Stabte Sumenat, Rambab und besonders Nahrwahra, ber Git bes mächtigften Fürsten in Indien, beffen Reich sich von Gudscherat und Konkan bis an ben Ganges und bis Bengal ausbehnte, im Jahre 1024 aber von ben Mahommedanern zerfiort murbe. Sonft gedenken die arabifchen Geographen u. a. noch ber Stadt Benares, die burch ihre alte Schule indifcher Beisbeit berühmt war und ber unüberwindlichen Festung Gwalior. Da Araber bie Rufte Ronkan und Malabar ichon als Romifche Biloten besuchten, und die Bortugiesen im Anfange bes 16. Jahrhunderts nur durch ihre Leitung ben lange gesuchten Weg nach biefen Ruften fanden, so waren ihnen diefe Wegenden im Berhaltniß mit ber öftlichen Rufte überall befannt. Ihre Geographen sprechen auch von ber Juden-Ansiedlung, Die vor uralten Zeiten in Cotichin und auf ben Malebiven gestiftet mar.

Was sie von den Erzeugnissen und der Bodenbeschaffenheit der beiden Inseln erzählen, die sie Lameri, auch Soborma, und Al Gawah nennen, bezieht sich offendar auf die Inseln Sumatra und Java, deren Bulkane sie kennen. Kurze Zeit vor Ankunft der Portugiesen in diesen Gewässern, ließen sich arabische Ansiedler auf Ternate und den anderen Molukken nieder; ja man entdeckt Spuren ihrer Sprache, ihrer Religion und Sitten selbst die zu den Philippinischen Inseln, und es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn die Vermuthung ausgesprochen wird, daß die Araber von der weitern Entdeckung der Südsee und des rechten Weges nach der Neuen Welt nur durch die Ankunft der Portugiesen gestört worden sind.

Der größte Theil bes nördlichen Afiens, jene kalten Länder, wo bie großen Ströme Ob, Jeneser, Lena, die Büsteneien der Tungusen, Monsgolen und anderer Barbaren bewässern, blieb den Arabern unbekannt. Das äußerste Land gegen Norden war Gog und Magog, eine dunkle Gesgend, von der eben so viel Fabeln wiederholt wurden, als weiland im

christlichen Mittelalter von Irland, ober in Standinavien vom alten Grönsland. Wegen der steilen Gebirge, des tiefen Schnees und der wilden Einwohner wagten sich nur wenige Reisende dahin, die, wie der nubische Geograph erzählt, der großen Finsterniß halber nur unter großen Gesahren heimkehren konnten. Dies vermeinte Ende der Welt war, wie Einige meinten, durch eine ungeheuere Mauer von anderen Ländern gestrennt, und die Reise dahin vom Kaspisee aus dauerte nicht weniger denn zwei Jahre und vier Monate. Ihre Fabeln von diesem unerreichbaren Lande gingen späterhin in christliche Erdbeschreibungen über, und selbst Landkarten aus dem 19. Jahrhundert, die sich wegen ihrer sonstigen guten Eigenschaften eines großen Russ erfreuen, haben diese Namen Gog und Magog seltsamer Weise wiederholt!

Von den europäischen Ländern wußten die arabischen Geographen, mit Ausnahme des Striss, sehr wenig. Alle sprechen jedoch von der Hesperischen Halbinsel und den angränzenden Provinzen von Frankreich als Kenner.

Anders war es mit Afrika. Die ganze Nordküfte stand unter ber Berrichaft ber Araber und mar ihnen vollständig bekannt. Seit bem 10. Jahrhundert besuchten sie Oftafrika von Aeghpten an bis zum Rap ber Ströme, Corrientes, im 24° Subbreite. Melinde, Mombaga und Sofala blühten im 12. Jahrhundert als grabische Bflangftäbte. Sie theilten ben Irrthum von Ptolemaus, in Sinsicht nämlich jenes großen Landes, welches Afrika füdlich mit Afien vereinigen follte. Madagaskar, bas Masubi Bhanbalu nennt, ift sehr genau beschrieben worden; die Insel Ceplon hingegen setten die arabischen Geographen irrigerweise ganz nahe an die afrikanische Rufte. Bis ins 19. Jahrhundert hinein hat die neuere Erdfunde über Innerafrika kaum andere Nachrichten zur Berfügung gehabt, als diejenigen, welche aus ben Schriften ber Araber geschöpft werden konnen. Sie tennen den großen Strom von Nigritien, den fie fast alle mit bem Ril gufammenhängen laffen, aber nur an seinem Ursprung. In bem erften Theil feines Laufes laffen fie ibn gegen Westen fliegen und feten seinen Ausfluß ziemlich allgemein in ein Meer ober in ben Ocean auf eine Tagereise weit von einer gewissen Insel. Namens Dulil, die in ihrem Shstem ber afrikanischen Geographie eine große Rolle spielt. Die Quelle unseres Dicholiba scheint ben Arabern unbekannt gewesen zu sein; sie liegt ganz außershalb bes Feldes, wohin ihre Reisenden gegen Südwesten vorgedrungen sind, dessen Gränzen kaum über Oschinne hinaus zu setzen sein dürsten. Gegen Abend nennt Edrisi die Zanhagi, einen Bolksstamm, der dem Senega oder Senegal Strome seinen Namen gegeben hat. Der Rio do Duro, unter dem arabischen Namen Wadi Mel, und das Land Mezcara oder Maghzara, mit der Stadt oder Insel Dulil, schließt die arabische Erdkunde gegen Westen, wie das Land Lamlen gegen Süden.

Im Innern des Sudan, oder Nigritien's der Griechen, nennt sie uns die Städte Takrur, berühmt wegen ihrer Goldwäschen; Sallah, Berassa, beren schwarze Bewohner sich durch ihre Tapkerkeit auszeichnen; Ganah und Timbuktu, durch Handel reich und mächtig. Destlich von der zuletzt genannten Stadt erstreckt sich das Land Sudan bis Bornu, südlich bis Melli und von dieser Seite zeigen sich das Kong-Gebirge, das Land Dashome und einige andere Gegenden von Guinea. Nichts deutet an, daß die Küsten von Sierra Leone, noch die Landschaften Kuranko, Sulimana Kissi, Sangara u. s. w. von den arabischen Reisenden des Mittelalters besucht worden sind. Ihre Schriftsteller schweigen gänzlich über diese Gesgenden.

Unter ben wissenschaftlichen Erwerbungen, welche die schon oben ein Mal erwähnte, ruhmvolle Reise Heinrich Barths für die Kenntniß Innersufrita's geleistet hat, befindet sich auch eine, in arabischer Sprache geschriesbene alte Stadtchronik von Timbuktu, die unter dem Titel "Tarich as Sudan" von einem gewissen Uhmed Baba im Jahre 1064 der Hebschara, oder 1653—54 nach Chr., abgesaßt worden ist. Auszüge daraus theilte Barth von Timbuktu aus der deutschen morgenländischen Gesellschaft mit, welche eine Uebersetzung derselben veranlaßt hat, die H. E. Nalf übernommen und mit einer Fülle von belehrenden Noten begleitet hat. Es sind hier die ersten Lichtstrahlen, welche auf das historische Leben in dem großen Flußgebiete des westlichen Innersufrika fallen. Der Uebersetzer fand unsendliche Schwierigkeiten im Texte, die er, wie er selbst gesteht, nicht alle überwinden konnte. Die Lage mancher Neiche und Städte, die in dem Geschichtswerke genannt werden, läßt sich noch nicht mit völliger Sicherheit ermitteln, allein die Hauptzüge einer Geschichte jener Reiche wenigstens

vom Jahre 1000 bis zum Beginn bes 17. Jahrhunderts unserer Zeitrechenung sind gewonnen, und eben so die Reihenfolge einiger Ohnastien, so wie bestimmte Angaben eines Berkehrs mit anderen uns bekannten afrikanischen Staaten. Was man bisher von den Ländern auf der Südseite der Sahara im Thale des großen Oscholiba-Quorra-Stroms, oder Niger, wußte, beschränkte sich auf die dürstigen Angaben der oben erwähnten arabischen Reisenden, Erd- und Geschichtschreiber; auf Urkunden, wie die Satalanische Karte (1375) und die Karte des Museum Borgia, die jedoch Ralf nicht benutzt zu haben scheint, endlich auf die dürstigen Notizen, welche Portugiesen oder portugiesische Beamte in den Factoreien an der Weststüste von Afrika sammeln konnten, oder auf Reisende, die sich unter den Bölkern der Sahara aushielten, wie João Fernandez 1445, von den Einzgebornen und arabischen Handelsleuten ersuhren.

Das älteste Reich im westlichen Guban bieg Bana, bas man früher irriger Beife mit Rano verwechselt hat. Ahmed Baba aber fagt uns, Gana fei eine große Stadt in Bagena gewesen. Bagena aber liegt gwischen ber Dase Walata und Sansanding, am Dicholiba. Dort foll Wakajamaga ein Sultanat gegründet haben, welches nach unserer Chronik 22 Regenten vor und 22 Regenten nach ber Stiftung bes Islam gahlte. Al Bakri, ber im Jahre 460 ber Hebschra (1067 nach Chr.) schrieb, berichtet, bie Stadt Gana bestehe aus zwei großen Städten, wovon bie eine von Mahommedanern, die andere von den heidnischen Eingebornen und ben Königen felbst bewohnt werbe. Der Thron vererbte jedes Mal auf ben Schwestersohn; also bestand bort, wie unter fo vielen wilben Bölkern Afrita's, Amerita's und in Indien, nicht die Che. Das Rriegsheer ber Könige von Gana giebt er auf 200,000 Mann an. Nach Ebn Chalbun versetten biesem Reiche die Mulatten (?), seine nördlichen Nachbaren, ben erften Stoß; ganglich gerftort aber murbe es von ben an ber Weftfufte wohnenden Gufu. Gana behnte fich zur Zeit feiner größten Macht bis jum weftlichen Ocean aus. Die Gufu scheinen teine Berrichaft begrundet zu haben. Nach Ahmed Baba waren es vielmehr bie mächtigen Sultane von Melli, welche fich bes Reiches Ganata bemächtigten.

Das Reich Melli lag nach Leo Africanus am Niger (Dscholiba). Melli scheint identisch mit dem Malal Al Bakris des Edrisi und des

Abul Feba. Ebn Chaltun nun berichtet, bie Mellier hatten bie Sufu überwältigt unter einem König Namens Barmanbang, ber zuerft zum Islam übertrat und Metta besuchte. Er hat jedenfalls vor 460 der Bedschra (1067 nach Chr.) regiert. Als Grunder ber großen Macht bes Sultanats von Melli nennt ber afrifanische Geschichtsschreiber einen Berricher Mari mit bem Beinamen Gata, b. b. Lowe. Er regierte 25 Jahre, und ibm folgte fein Cobn Manja Bali. Das Wort Manja ift ein Regententitel. - ben bie Bortugiesen auch bei ben Regerfürsten Senegambien's fanben. 3. B. ben Manti Manfa bei Barros, bem Geschichtschreiber ber portugiefischen Entbedungen, und ber in bem Aluknamen Casamansa sich noch auf ben beutigen Rarten erhalten bat, - Bali aber ift ber afrifanifirte grabische Name Ali. Diefer Manja Bali trat eine Bilgerreife nach Meffa an, und awar, wie Mafrizi berichtet, unter Gultan Baibars, ber im Jahre 676 ber Bebichra (1277 nach Chr.) ftarb. Die Begründung ber Oberberrichaft ber Mellier fällt alfo in die erfte Balfte bes 13. driftlichen Sabrhunderts. Der Ruf biefes Reichs verbreitete fich burch gang Afrifa. Die Stadt felbst findet fich bereits auf der Rarte des Museum Borgia, und bie Portugiesen hörten ben Namen zuerst burch João Fernandez. Die ältesten portugiesischen Quellen schreiben ben Namen Meellb. Abmed Baba erzählt, die Mellier hatten ihrem Gultanat bas Land Conrap, Timbuktu, Zago und Bagena unterworfen, fo wie bie Granglander bis gum meftlichen Ocean. Ihre Starte und ihre Eroberungen hatten fein Ziel gefannt.

Timbuktu, das Tenbuch ber Catalanischen Karte, das Tungubutu der portugiesischen Entdecker, die Baterstadt Ahmed Baba's, wurde von den Tuarik im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts der Flucht gegründet (1063 bis 1106 nach Chr.). Ansangs war es nur eine Frühlingsstation der Tuarik. Da aber der Ort des Handels wegen besucht wurde, so entstanden dort bleibende Wohnsitze, namentlich auf Kosten des benachbarten Biru (westelich von Timbuktu), von wo viele reiche Leute nach Timbuktu übersiedelten. Allein die Stadt erhielt erst im zweiten Drittel des 10. Jahrhunderts der Hedschra (1526—1558 nach Chr.) zusammenhängende Hänserreihen. Nach Ahmed Baba herrschten die Mellier 100 Jahre über die Stadt, nämlich von 737 bis 837 nach der Hedschra. Mit gutem Grunde schlägt Kalf vor, es mit diesen chronologischen Angaben nicht alzu genau zu nehmen. Nach-

bem nämlich Timbuftu eine Zeitlang unabhangig gewesen zu fein scheint. unterwarf es Kunkur Mufa, ber Sultan von Melli, ber jedenfalls im Jahre 737 ber Sebichra gestorben war und Timbuftu wahrscheinlich im Jahre 725 ber Hebschra (1324 nach Chr.) unterworfen bat. Es ift berfelbe Fürst, welchen Gbn Batuta Mansa Musa nennt. Bon ihm berichtet Matrizi, er habe im Jahre 724 eine Bilgerreife nach Metta angetreten. Auf dieser Reise lernte er ben Dichter Abu Ishak Ibrahim as Sabili kennen, und nahm ihn mit nach Melli, wo er bem Mansa Musa, seinem Gönner einen prächtigen Palaft baute. Ebn Batuta besuchte bas Grabmal biefes Dichters in Timbuktu. Nach 25jähriger Regierung ftarb ber Fürst (wahrscheinlich im Jahre 733 ber Hebschra). 3hm folgte Mansa Maga (733-737), und bann ber geizige Manfa Suleiman (737-761), unter welchem Ebn Batuta (753-54) in Melli fich aufhielt. Unter ber 14jährigen Regierung Mari Gata's (761-775) wurde bas Reich noch erweitert. Nach bessen Tobe beginnt ber Berfall bes Sultanats. Es treten Ohnastienwechsel ein. 3m Jahre 837 ber Bebichra entreißen bie Tuarik Timbuktu bem Reiche Melli wieder, und herrschen bort bis 873, wo sie einem mächtigen Eroberer weichen muffen, bem auch Melli balb unterliegen follte, und ber eine Art von Universalberrichaft im weftlichen Sudan begründete. Ueber diese interessante geschichtliche Begebenheit erfahren wir querst burch Ahmed Baba bas Genauere.

Im Often von Timbuktu, in einer goldreichen Gegend, herrschten die Regenten von Sonrah. Die spätere Residenz dieser Fürsten heißt bei den Arabern Garo, bei den Eingebornen des Sudan Goa, bei den Tuarik, wie Barth berichtet, Gaugan; sie liegt 9 Tagereisen östlich von Timbuktu, am Niger, der dort den Namen Isa sührt, wie dies schon Barros gut gewußt hat. Nach A. Petermann's Karten = Entwurf von Barths Reiseweg von Sosoto nach Timbuktu (im September 1853) liegt die Stadt ungefähr 2° westlich vom Pariser Meridian unterm 27° Nordbreite. In diese Stadt nun kam, nach Ahmed Baba's Chronik, ein Mann aus Iemen. Die Mensichen, die er dort fand, starrten von Schmutz und beteten einen Fisch an, der sich bisweilen an der Obersläche des Stroms zeigte und ihnen Orakel ertheilte. Der Mann aus Iemen erschlug diesen Fisch vor den Augen der Einwohner, die ihn unter dem Titel Za zum Regenten erhoben. Man

nannte ihn Alajaman, was so viel als "der aus Jemen Gekommene" heis ßen soll. Ahmed Baba giebt eine Regententasel der 14 ersten Fürsten von Sonrah oder der Stadt Garo. Der fünszehnte in dieser Reihe, nämlich Za Kasi, trat zum Islam über, und zwar im Jahre 400 der Hedschra (1009—10 nach Chr.). Nach ihm folgen noch 17 andere Regenten unter dem Titel Za; im Ganzen also zweiunddreißig.

Eine neue Ohnaftie gründete Ali Rilnu. Diefer Ali, ein Königssohn ber Ba = Ohnaftie, hatte mit feinem Bruder ben Gultanen von Mtelli als Bage gebient, und war im streitbaren Alter nach Landesbrauch unter bas Hofgefinde des Sultans aufgenommen worden. Beide Brüder floben beimlich in ihre Heimath und machten bas Sonrah-Bolk unabhängig von ben Melliern, welches biesen seit Runkur Musa (regierte 718-733 ber Bedfcra) unterthänig geblieben mar. In dem befreiten Sonrah-Reich stiftete nun Ali Kilnu eine zweite Dynastie, Die nicht mehr ben Titel Za führt, sondern sich die Sunni nennt. Wann diese neue Dhnastie begonnen, ist nirgends chronologisch bestimmt. Es scheint aber aus einer Notiz bei Ebn Chalbun beinahe zu folgen, als ware Sonrah bem Sultanat von Melli unter bem ftreitbaren Mari Gata wieder tributpflichtig gewesen. Die Babl ber Regenten unter bem Titel Sunni beträgt 19. Der vorlette in biefer Ronigsreihe bieß, wie ber Stifter ber Dhnastie, Sunni Ali. Er fam 869 ber Hebschra auf den Thron und erweiterte bas Sonrah-Reich burch große Eroberungen. Timbuktu entriß er ben Tuarik im Jahre 873 ber Hebschra (1460 nach Chr.) und beherrschte es 24 Jahre lang bis zu feinem Tobe. Die Chronik nennt biefen fraftigen Regenten einen berüchtigten Bofewicht, einen Bluthund und länderverwüfter, gesteht ihm jedoch zu, daß unter ihm Sonray eine größere Rriegsmacht befessen, als jemals unter ber vorigen Dynastie. Er ertrank am 15. Muharram 898 ber Bebichra (November 1492). 3hm folgte fein Sohn Abu Bafr Dau, ge= gen den fich ber Raide Mahommed ben Abu Bafr emporte, und ihm zwei Schlachten, die erfte am zweiten Tage bes erften Dichumaba, die zweite in ber Nähe von Garo am 14. bes ersten Dichumada 898 ber Sebichra (Anfang März 1493 nach Chr.) lieferte. In ber letten blutigen Schlacht fiegte ber Prätenbent und nahm als König von Sonrah ben Titel Astia an. Dies ist der "Ischia, König von Tombutto," bes Leo Africanus.

Timbuttu mar indeffen nicht bie Sauptstadt bes Reiches, fonbern Garo ober Baugan blieb in feinem alten Rang. Diefer große ober größte Regent bes westlichen Suban mar ein Schüter ber Religion und ein Freund ber Gelehrten. 3m Jahre 902 ber Hebschra zog er als Bilger nach Meffa. Er nahm 500 Reiter und 1000 Mann Jugvolf und eine Raffe mit 300,000 Mitkal (Dukaten) Gold mit sich, von benen er zwei Drittel zu frommen Werken in ber beiligen Stadt verwendete. Nach feiner Rudfebr begann er burch Eroberungen sein Reich zu erweitern, welches sich bald über bas ebemalige Sultanat von Melli bis zum Ocean im Westen. im Norden bis zur Dase Tagaza, und im Dften, nach Leo Africanus, bis nach Bornu erstreckt haben muß. In Timbuktu, welches seit 898 ber Bebichra (1492 nach Chr.) unter seine Berrichaft gefallen mar, fette er feinen Bruder als Timbuttutuji, b. h. jum Statthalter von Timbuttu, ein. Der große Eroberer bes Suban icheint aber im fpateren Alter feine Monarchenkraft eingebüßt zu haben. So emporte sich gegen ihn im Jahre 922 ber Bebichra bas Gebiet von Ranta, welches er nach seiner Rückfehr von ber Bilgerfahrt unterjocht hatte, und es gelang ihm nicht, es zum zweiten Mal zu bezwingen. Endlich ftand im Jahre 935 ber Bedichra fein Sohn Musa, ber eine hohe Reichswürde als Ferengmanga bekleidete, wider ben alten Asfia auf, und nöthigte ibn, nachbem er 36 Jahre 6 Monate regiert hatte, zur Abdankung. Der glückliche Thronräuber Musa, ber zweite Askia, hatte aber feine Rube, benn seine Bermandten machten ibm die Berrschaft ftreitig, und balb wurde er von seinem Bruber Muhammed Bankuri vom Throne geftoffen. Diefer britte Ustia führte einen unglücklichen Feldzug gegen Kanta. Schon im Schamal 943 ber Bebichra (März-April 1537) emporte sich ein Bafall, ber Fereng von Danbi, gegen ihn, fette ihn ab, und rief an seiner Stelle ben Ismail jum vierten Astia aus. Wenige Monate später starb ber große Bater biefer Regenten, ber erfte Astia Al-Sag Muhammed, im Jahre 944 ber Sebschra. Ismail fag noch nicht brei Jahre auf bem Throne, als er mahrend eines Feldzugs im Radschab 946 der Hedschra (November 1539) starb. Jest bestieg ber vierte Sohn bes großen Jodia, ber fünfte Astia, Ramens Ifhat, ben Thron. 36m rühmt die Chronik nach, daß er fich burch Strenge furchtbar gemacht habe. Er hatte Kriege gegen ben Sultan von Melli zu führen, wodurch es mahr-

icheinlich wird, bag Melli, welches bem großen Astia, wie Leo Africanus behanptet. Tribut entrichtete, fich wieder unabhängig gemacht hatte. Unter biesem fünften Usfia bes großen Sonrah-Reichs trug sich eine Begebenheit gu, die unfere Aufmerksamkeit verdient. Mulah Ahmed al-Rebir, ber Gultan von Marokko, verlangte nämlich bie Abtretung ber Salzgruben von Tagara. Diese Zumuthung beantwortete ber Monarch von Sonrah mit einem Streifzug gegen Marotto. Dies war bas erfte Zusammentreffen mit ben Maroffanern, die balo ihre Versuche wiederholen sollten. Nach einer Regierung von 9 (mohammedanischen) Jahren und 6 Mongten starb ber Astia Ischaf am 24. Safar 956 (24. März 1549). Ihm folgte abermals ein Bruber, ber fechste Astia, Namens Daub. Wie lange biefer regiert, fagt bie Chronif nicht, aber aus bem fpatern wird fich ergeben, baß er im Jahre 990 ber Bebichra gestorben sein muß. 3hm folgte sein tapfrer Sohn Al-Hag Muhammad, also ein Enkel bes großen Astia. 3m Jahre 992 ber Hedschra (1584 nach Chr.) hatte er, bamals schon "alt und ichwach" ben Aufstand eines Bafallen, bes Ferreng von Rurmina, ju unterbrücken, was ihm gelungen zu fein scheint. Unmittelbar barauf aber erschien eine Besandtschaft bes Mulay Ahmad, Sultan von Marokto, an ben Astia, welche Geschenke überbrachte, im Gebeimen aber bas Land ausspähen follte. Wirklich war auch ein maroffanisches Beer, 20,000 Mann ftark, gegen bie Dase Waban (bas Hoben ber Bortugiesen) aufgebrochen, wurde aber von hunger und Durft in der Bufte aufgerieben. Der Gultan schickte nun eine Expedition von 200 (Flinten- ?) Schützen gegen Tagaza. 218 sie bort ankamen, hatten bie erschreckten Bewohner bie Dase bereits verlassen. Im Schamal 994 (September Ditober 1586) erfuhr man schon in Sourah, daß die Marokkaner die wichtige Salz-Ausfuhr aus ber Dase verboten hatten. Die Brüber bes Monarchen emporten fich jett, und Al-Hag starb bald, nachdem er bes Thrones entsett worden, was am 4. Muharram 995 ber Hebichra geschah. Er hatte 4 Jahre 5 Monate regiert. Er muß also bie Regierung 990 (im September 1582) angetreten haben, so bag Daub von 1549 bis 1582 auf bem Throne faß. Sein Nachfolger und Bruder, ber siebente Astia, hieß Muhammad Ban. Er hat wenig länger, als 16 (mohammedanische) Monate regiert und starb mitten in einem Rriege um die Thronfolge. Um 13. Tage bes erften

Dichumaba 996 (April 1587) beftieg ein Bruber von ihm, Ishaf Ben Daub, ben Thron. Allein die Stadt Timbuktu war mit biesem neuen Regenten nicht zufrieden, und hulbigte bem Rebellen Balma Muhammab. ber indessen in ber Schlacht besiegt murbe. Ishat faß etwa brei Jahre auf bem Throne, als ihm die Ankunft eines marokkanischen Beeres (999 ber Hebschra) unter bem Befehl bes Pascha Gubar gemeldet wurde. Er lieferte ben Marotfanern eine Schlacht, aber fein Beer ergriff bie Flucht. Dies geschah 3 Jahre und 34 Tage nach seiner Thronbesteigung (also im Mai 1590). Der Bascha zog in Garo und in den Balast des Astia ein. knüpfte aber mit Ishak Unterhandlungen an, ber ihm 100,000 Mitkal (Dufaten) Gold und 1000 Stlaven gegen Burudgabe bes Reichs versprach. Der Bascha wollte barüber die Genehmigung seines Hofes ein= holen, schrieb nach Marotto und schilderte ben Palaft Ustia nichts weniger. als königlich. Die Antwort wartete er einstweilen in Timbuktu ab. wobin er mit seinem Beere zurückgegangen war. Der Sultan Mulah Ahmad von Marokko war aber mit seinem General febr unzufrieden, weil er sich auf Unterhandlungen eingelassen, anstatt ben Astia zu verfolgen. Er sette beshalb ben Bascha Gubar ab, und schickte als seinen Nachfolger ben Baicha Mahmud Ben Barkub, mit bem Befehle, ben Astia ganglich gu verjagen und die Eroberung bes Suban zu vollenden. Am 26. Schamal 999 (August 1591) traf der neue Pascha in Timbuktu ein. Gudar ent= schuldigte sich mit bem Mangel an Schiffen, bag er ben Astia nicht verfolgt habe. Der Bascha Mahmud ließ beshalb alle Bäume um Timbuktu fällen, baute eine Flotte und zog mit seinem Heere ben Riger (Isa) abwarts. Noch im September besselben Jahres fam es zur Entscheidungs-Schlacht, in ber ber Astia geschlagen murbe, und Bascha Mahmud zog siegreich in Rukia ein. Er hatte bamals 174 Rotten Solbaten mit fich und jede zählte an 20 Schützen, so baß ihre Gesammtzahl 4000 betrug. "Das war, fagt bie Chronit, ein großes, mächtiges Beer, bem Niemand widerstehen konnte, als mit Gottes besonderer Gulfe." Der Askia machte noch einen letten Versuch. Er schickte 1200 Reiter gegen die Marokkaner ab; aber biese, statt ben Feind zu schlagen, erhoben Muhammad Ragu zum Astia. Ishak, ber lette ber unabhängigen Regenten von Sonrah, murbe auf ber Flucht von ben "Ungläubigen" von Aurma erschlagen, im letten

Dichumaba bes Jahres 1000 ber Hebschra (April 1592), und ber Prätenbent Muhammab Kagu überlebte ihn nur 40 Tage; benn ber Pascha Mahmub, zu bem er sich vertrauensvoll begeben zu haben scheint, ließ ihn töbten. Bon ben Marokkanern wurden sodann Suleiman zum Askia über Sonrah eingesetzt.

Bier endet die Chronif. Das Reich bes erften großen Ustia hatte also gerade 100 Jahre (1492-1592) gedauert. Offenbar maren es bie inneren Zerwürfniffe, ber Streit ber Bruder um die Thronfolge, welche die marokfanische Eroberung erleichterten. Als die Marokfaner zuerst erfcbienen, fanden fie, fagt bie Chronik, bamale im Guban eines berjenigen Länder auf Gottes Erde, die am meisten gesegnet waren, mit Behaglich= feit, Fulle, friedlicher Rube und Beil an allen Orten und Enden. Dies fei die Folge gewesen ber Gerechtigkeit und Berrscherkraft bes Astia Muhammad Ben Abu - Batr, bes Stammberen ber britten Dungftie in Sonray. Aber nach seinem Tobe schlug Alles um, die friedliche Ruhe verfehrte sich in Furcht, das Behagen in Blage und Leid, das Seil in Berberben und Unglück; bie Menschen fingen an, gegen einander zu wüthen mit Rrieg und Berberben gegen Sabe und Blut. — Barth fette feine Auszuge aus ber Chronif nicht weiter fort. Bieles Bemerkenswerthe, versichert er uns, finde sich noch über die weitere Ausbreitung der marokkanischen Berrschaft, mir selbst aber, schließt er, war biefer Bericht vom Berfall bes Sonrah = Reichs zu unerfreulich, um in ben Auszügen fortzu= fahren.

Noch ist einer Ueberlieferung zu gebenken, welche lange vor Solumbus einige arabische Abenteurer von Lissabon absegeln läßt, um jenseits des finstern oder Atlantischen Oceans die westlichen Länder zu erreichen. Diese Reise, welche vor dem 12. Jahrhundert unternommen sein soll, beschreiben Strist und Son al Wardi sast mit denselben Worten. Die Reisenden, acht an der Zahl und von ihrem vergeblichen Mühen, die äußersten Westsländer zu entdecken, Al Magrurim, d. i. die Herumirrenden genannt, sanden 35 Tagereisen von ihrer Heisch sie aber seiner Vitterkeit halber nicht genießen konnten, und eine andere von Menschen bewohnt, von denen sie ersuhren, daß der Ocean noch 30 Tagereisen gegen Westen sließe, weiter

aber bie Schifffahrt burch Dunkelheit verhindert werbe. Ihre vorgebliche Reise lebte noch zu Ebn al Wardi's Zeit, erfte Balfte bes 13. Jahrhunberte, in bem namen einer Strafe zu Liffabon, bie nach ihnen bie Strafe M Magrurim hieß. Die von ihnen gesehenen gander paffen auf feine einzige westliche Riiste, wenn nicht auf die Azoren oder auf die noch zur Beit unerklärliche große westliche Insel, welche lange vor Columbus auf alten Rarten im Atlantischen Oceane erscheint. Die ganze Reise gehört gewiß in die Reihe ber fabelhaften westlichen Schifffahrten einiger anderen Abenteurer, 3. B. ber Normanner, von benen Gubletur und Ari genannt werben, bie lange vor jener grabischen Schifffahrt eine Reise nach bem Lande ber weißen Männer im westlichen Ocean unternommen haben sollen; ober bes Maboc ap Owen Gwhnaeth, eines Brinzen von Wales, von dem man fagt, daß er im Jahre 1170 nach Nordamerika gelangt sei und bort eine Niederlassung gegründet habe, ein Ereigniß, welches 1477, fünfzehn Jahre vor Columbus' Fahrt, in bem Gedichte bes malichen Sangere Dereditho verherrlicht wurde. Ja man hat lange Zeit und noch im Laufe bes gegenwärtigen Jahrhunderts von weißen Indianern in Mordamerika gesprochen, die für Abkömmlinge jener angeblichen keltischen Ansiedlung aus Wales ausgegeben worden find, und bei benen man fogar noch Spuren ber Sprache ihrer Vorfahren gefunden haben wollte; eine Kabel, welche burch die Renntniß, die wir jett von den verschiedenen Indianer-Nationen ber Neuen Welt und ihren Sprachen erlangt haben, vollständig beseitigt ist.

Wir verlassen die Feldlager der Söhne der Wüste, die schönen, wärmemablichtvollen Gefilde des Morgenlandes und wenden unsern Blick jenen kühlen und kalten Landschaften des Nordens zu, die vom Himmel weniger begünstigt sind. Ein Bolk, nicht minder fanatisch und nicht minder tapfer, als die bewassneten Apostel des Propheten, das Bolk Odin's, des verkörperten Gottes des ewigen, unerschaffenen Allvadurs, erscheint auf der Schaubühne unter dem Namen der Standinavier, der Normannen, der Waräger, der Ostmannen; es wählt das weite Meer zum Tummelplatzseiner Unternehmungen und auf den Fahrzeugen seiner Freibeuter schiffen sich Eroberer fremder Länder ein, zu denen sich unterrichtete Seefahrer und Reisende gesellen, die lüstern sind nach geographischen Entdeckungen

zur Erweiterung ber Länder= und Bölferkunde! Darf man eine folche Ber= muthung von den rohen, ungebildeten, ja wilden Seeräubern des mittel= alterlichen Nordens wagen?

#### 10.

## Drittes Rapitel.

Die Unternehmungen ber Stanbinavier, die übrigen norbischen Bosser und bie Sansa. Tausendjähriger Zeitraum vom 5. bis 15. Jahrhundert.

Zu den Standinaviern rechnen wir in diesem Abriß der Geschichte ber geographischen Entdeckungen nicht blos das Volk, welches diesen Namen im engern und eigentlichen Sinne führte und die beiden Halbinseln des nördlichen Europa bewohnte, sondern auch die Völkerschaften in den baltischen Küstenlandschaften von Deutschland, die mit jenem den gleichen Urssprung, gleiche Sitten und gleiche Gedräuche theilten. Ein flüchtiger Blick auf die Karte überzeugt uns, daß die geographische Stellung und die Gesstaltung der von den stundinavischen Volksstämmen bewohnten Länder den Unternehmungen zur See ungemein günstig war. Die Unfruchtbarkeit des Bodens, dem sie angehörten, nußte ein zweiter Grund sein, ihnen den Geschmack dazu einzuslößen, und endlich schien das Piraten-Handwerk in ihren Augen ehren-, und wegen der mit seiner Aussührung verbundenen Gesahren ruhmvoll zu sein, — kein Wunder also, daß sie den größten Theil ihres Lebens auf dem Meere zubrachten.

Die berühmteste und folgenreichste ihrer Unternehmungen ist diejenige, burch welche die Herrschaft ber, aus bem Küstenlande des nördlichen Deutschlands stammenden Angeln und Sachsen in England festen Fuß faßte. Schon im Jahre 286 hörte man in Britannien von den Streifzügen dieser Bölkerschaften, auch der Franken, bis die Bedrückungen der Pikten und Stoten die Briten im heutigen England zwang, die Sachsen zu Hülfe zu rusen, welche 449 unter ihren Heerschieren Hengist und Horsa ankamen,

bas Land aber für sich behielten und viele kleine Staaten stifteten, die zuletzt in einen zusammengeschmolzen sind, aus dem im 19. Jahrhundert bas mächtigste Reich der Erde erwachsen ist.

Lange vorher, ehe die Araber im Guben von Europa Eroberer wurben, brachen Bölfer aus bem Norben, bem "äußerften Thule" ber Alten, hervor, und wurden den Chriften schon im Anfange Des 6. Jahrhunderts als Seerauber weit von ihrer Seimath auf ben Ruften Aquitaniens, b. i. bes süblichen Frankreichs, fürchterlich. Sochft wahrscheinlich gehörten fie zu ben sächsischen Freibeutern, gegen welche die Römer ihre belgischen und britischen Ruften kaum vertheidigen konnten. Jett miffen wir von vielen ibrer Eroberungen und Auswanderungen nichts mehr, weil ihnen felbst sowol als ihren Nachbarn, die sie oft heimsuchten, den Friesen, den Wenden ober Slawen, ben Ralidoniern und Finnen, vor Ginführung bes Chriftenthums Geschichtsschreiber fehlten. Auch die driftlichen Annalisten, die ben Anfang ber normännischen Ginfälle so febr verschieden bestimmen, verftanben unter ihren ersten in England und Frankreich bemerkten Landungen nicht ihre allerersten Einfälle in diese Länder, sondern nur ihre erste Erscheinung in der Nachbarschaft des Rlosters, wo ein, vor dem Waffengeräusch sich entsetzender, frommer Monch die Chronif seiner stillen, ver= einsamten Wohnstätte fcbrieb.

Irland, dieses Fabelland der Alten voll wunderbarer Erscheinungen, wurde von den Normannen frühzeitig, vielleicht seit dem 7. Jahrhundert heimgesucht. Sie stifteten auf dieser Insel die drei Königreiche Dublin, Ulster und Connaught, die lange ihre tributpflichtigen Basallen blieben. Bald lernten sie die Orkaden und die Shetlands Inseln genauer kennen und besetzten sie; dann faßten sie sesten Fuß in der Provinz Kaithneß, der nördlichsten von Schottland. Die Hebuden der Alten, diese Inselreihe, die sich längs der westlichen Küste von Schottland erstreckt, wurden von ihnen im Iahren 893 erobert und blieben dis 1266 von Norwegen absängig. Bei den keltischen Eingebornen von Schottland hießen diese Inseln wegen ihrer Lage die westlichen, die Normannen aber, die von Norden her kamen, nannten sie die Südinseln, Söderver; daher entstand der Titel des Bischoss, dessen geistlicher Obhut diese Inseln, und auch die Insel Man, untergeben waren; denn er heißt noch, ohne daß man sich darüber

Rechenschaft zu geben pflegt, woher es stammt, Bischof von Gobor und Man. Es ift aber, wie man leicht fieht, bies Gobor nichts anderes als Söberöer. Die Normannen schwärmten mit ihren Raubzügen nach allen Ruften Europa's. 3m Jahre 840 rudte eine ihrer Flotten an bie frantifche Rufte und wuthete bis tief ins Innere bes Reichs hinein. Gin Beschwader ging selbst bis nach ber Rufte von Andalusien, 844; und fogar Bisa in Italien ward von ihnen 857 erobert und die ehemalige Stadt Luna in Afche gelegt. Die öftliche Rufte bes Baltischen Meeres war ihren Angriffen seit uralter Zeit ausgesett. Es läßt sich geschichtlich nachweisen, daß die Skandinavier schon seit dem 6. Jahrhundert das Land der Slawen häufig besucht haben, und daß sie, durch die Plünderung der littauischen und finnischen Seekuste unbefriedigt gelassen, Sehnsucht nach ben reichen flawischen Sandelsstädten Nowgorod, Smolensk, Ljubetsch zu fühlen begannen. Die Eroberungszüge, die man von nun an, um die Slawen tributpflichtig zu machen, begann, scheiterten langere Zeit an ber Tapferkeit ber Slawen. Der älteste Annalist ber Slawenwelt, Restor (1056-1116), schildert bei den Jahren 859 und 862 die Ereignisse zwischen den Warägern — skandinavisch Vaeringar, was der allgemeine Name für skandina= vische Abenteurer aller Art war, ohne Unterschied der Herkunft und des Baterlandes, die sich zu friegerischen Seerfahrten ober um Kriegsbienste im Auslande zu nehmen, vereinigt hatten, wie in einem spätern Zeitalter bie Condottieri Italiens und ihr militairisches Raubgefindel, — auf der einen und ben Slawen mit ben Finnen auf ber andern Seite folgendermaken:

"Im Jahre 859 trieben die Waräger von jenseits des Meeres von den Finnen, Slawen, Meriern, Wessen und Ariwitschern Tribut ein; die Kosaren aber empfingen von den Polanen, Sjeweranern und Wjatitschern je ein weißes Sichhornsell vom Hause. In den Jahren 860, 861 und 862 vertrieben sie die Waräger übers Meer und verweigerten den Tribut. Und sie begannen sich selbst zu regieren; aber es gab keine Gerechtigkeit unter ihnen, sondern Geschlecht erhob sich gegen Geschlecht, so daß immer Zwist und sogar Kamps entbrannte. Da überlegten sie und sprachen: Sehen wir nach einem Fürsten, der über uns herrsche und uns Recht spreche. Und sie gingen hinüber zu den Waräger-Russen — so werden

biefe Warager benannt, nämlich Ruffen, fo wie andere fich Sweje (Schweben), andere Urmane (Normanien), Angliane (Angeln), andere Gote (Gothen) nennen - und zu ben Ruffen fprachen bie Finnen, Glamen, Rriwitscher und Wessen: Unser Land ist groß und fruchtbar, aber es ift feine Ordnung barin; nehmt baber bie Berrschaft über uns. Und brei Brüber machten fich auf mit ihren Geschlechtern und nahmen mit sich alle Ruffen; angekommen fette fich ber älteste von ihnen, Rurik, in Nowgorod, ber anbere, Sineus, in Belojesero, ber britte, Truwor, in Isborff fest. Und von biefen erhielt Rufland seinen Namen, und Nowgorober sind warägischen Stammes, ba fie früher Slawen waren. Nach zwei Jahren ftarb aber Sineus und fein Bruder Truwor. Und es übernahm bie Berrichaft Rurit und gab feinen Männern Städte, bem einen Bolock, bem andern Roftow, bem britten Belojesero. In biesen Städten find bie Barager Einzuglinge; bie ersten Ansiedler in Nowjorod waren sicher Slamen, in Bolock Kriwit= scher, in Rostow Merja, in Belojesero Wessen, in Muroma Muromer. Allen gebot Rurik."

Das ist vor 1000 Jahren ber Anfang bes Russischen Reichs gewesen, bessen Macht im 19. Jahrhundert die Welt erschreckt! Der Name der Freisbeuter-Russen klingt noch heute in dem Namen der Landschaft Roslagen, unter dem die Seeseite der schwedischen Provinz Upland verstanden wird.

Die zweite Hälfte bes 9. Jahrhunderts ist auch an friedlicher erworsbenen geographischen Entbeckungen sehr ergiebig gewesen. Wulfstan, ein Deutscher, desse Heisen geimath unbekannt ist, machte eine Seereise von Häthum nach Truso. Häthum hält man bald für Schleswig, bald für den damas ligen Namen des Hasens von Aarhus in Jütland, und Truso für die Stadt Elbing, die unsern des Drausen-See's liegt und schon damals einen beträchtlichen Handel trieb. Der schon genannte Other, ein Standinavier, reiste von seinem Wohnorte, dem nördlichsten Hasenplatze an Norwegens Küste aus, steuerte längs derselben gegen Norden und längs der Küste von Lappland, umschiffte das Nordkap, drang bis ins Weiße Meer ein, und lieserte nach seiner Rückschr aus Biarmien, d. i. das Permer-Land, die erste Beschreibung des europäischen Nordens, die, so wie den Wulfsstanschen Bericht über die Reise nach Preußen, von König Alfred dem

Großen in seiner angelfächsischen Uebersetzung bes Orosius verwebt worben ift.

Die Geographie Rönig Alfreds von England, ber von 871 bis 901 regierte, ift für die Renntnik bes Nordens von Europa, nach beffen Zustande im 9. Jahrhundert, eine höchst wichtige Urkunde. Da Alfred in feiner Jugend in Rom gewesen war, wohin schon bamals Leute aus allen Ländern zogen, fo mag er bort Gelegenheit gehabt haben, Materialien für feine Geographie zu fammeln und seine historischen Renntnisse zu vermehren, die ihm in ben bamgligen finsteren, ber Gelehrsamkeit nichts weniger als holben Zeiten einen fehr hohen Rang unter ben Schriftstellern anweisen. Er war es auch, ber Rünste und Gewerbefleiß ermunterte und bie englische Seemacht verbefferte; und fein Enkelsohn Athelftan, ber von 927 bis 941 auf Englands Throne fag, erließ ein Befet, bem qu= folge jeber Raufmann, welcher brei Seereisen auf einem ihm eigenthumlichen Schiffe gemacht hatte, ben Rang und bie Borrechte eines Than ober Gentleman erhielt. Auch scheint es, daß trot ber Unruhen, welche England in bem 120 Jahre langen Zeitraume heimsuchten, ber zwischen ber Regierung Athelstans und ber Ankunft Wilhelms, bes Normannischen Eroberers, im Jahre 1066, liegt, ber Handel mit bem festen Lande nicht gang unterbrochen gewesen ift; benn es sind aus jenem Zeitalter mehrere Boll= Berordnungen bis auf uns gekommen, welche auf die Einfuhr von Lebens= mitteln und Kaufmannswaaren Bezug haben, die aus Flandern, der Normanbie und aus anderen Provinzen Frankreichs über den Kanal gebracht murben.

Im Jahre 868 war es, daß ein standinavisches Fahrzeug, welches wahrscheinlich nach den Orkaden oder nach den Shetlands Inseln bestimmt war, die Färöer entdeckte. Sieben Jahre später ließen sich einige norswegische Stele auf Island nieder, das im Jahre 861 durch Zufall gesunsben worden war, wie weiter unten ausführlicher erzählt werden soll. Diese Insel wurde sehr bald berühmt durch ihre Gelehrten, denen die Kenntniß des Nordens, seine Geschichte und Länderkunde, sehr viel verdankt. Ihre Bewohner waren, obgleich in ein kaltes und unfruchtbares Land verdannt, das gleichsam einen Vorposten des nördlichen Europa bildet, dem Handel nicht fremd; ihre Schiffe gingen, außer nach dem Mutterlande, nach Engs

land, Irland, Frankreich und Deutschland; ja man hat vielleicht zu ber Bermuthung einiges Recht, daß sie ihre Handelsreisen sogar bis Konstantinopel ausgedehnt haben.

Ihnen verdankt man die Entdeckung von Grönland, die, burch einen gewiffen Gurbiern vorbereitet, ums Jahr 982 von Erif Raude, b. h. Rothkopf, einem, wie es icheint, reichbegüterten Roloniften auf Island, bewerkstelligt murbe. Wegen ber üppigen Weiden und ber Gehölze, Die. mit einer ergiebigen Fischerei, er baselbst gefunden haben wollte, nannte er das neu entdeckte Land das Grüne, vielleicht auch um andere Abenteurer zur Ansiedlung babin zu verlocken. In ber That gingen auch 25 mit Menschen, Sausgeräth und Zuchtvieh beladene Schiffe ab, von benen aber nur 14 an ihrem Bestimmungsorte aukamen. Diesen ersten Anbauern folgten kurz barauf mehrere sowol aus Irland als aus Norwegen, und in wenigen Jahren war die Zahl der Ansiedler sowol an den östlichen als an ben westlichen Ruften von Grönland fo fehr angewachsen, bag man bafür hielt, es waren ihrer beinahe fo viele im Lande, daß sie wol ein Drittel eines Dänischen Bischofssprengels ausmachen würden. Das ift die gewöhnliche Geschichte ber ersten Besetzung von Grönland, welche auf der Erzählung des nordischen Geschichtsschreibers und isländischen Lagmanns Snorro Sturleson in seiner Beims - Rringla, vom Jahre 1215, berubet. Andere behaupten bagegen, daß Grönland lange vorher bekannt gewesen und berufen sich babei auf eine Bulle Papst Gregor IV. und auf ben Freibrief, welchen Raifer Ludwig der Fromme der Kirche zu Hamburg gab, bavon ber lette vom Jahre 834 und die erste vom Jahre 835 ift. biesen Urkunden kommen die Namen Gronlandon und Islandon vor. ist aber wahrscheinlich gemacht worden, daß diese Namen nicht in den Urschriften gestanden haben, sondern Ginschaltungen späterer Abschriften find. Bewiß ist es, daß auf Grönlands öftlicher Rufte Niederlaffungen angelegt wurden, die ben Namen Ofterbugd führten.

Bis 1418 hatten die Nordischen Ansiedler einen eigenen Bischof und steuerten dem päpstlichen Stuhle an Zehnten und Peterspfennig 130 Liesspfund Wallroßzähne. Hier waren zwei Städte Garda und Hrattalid, und doch verschwand unter den ersten Königen der Kalmarschen Union, welche 1397 die drei nordischen Reiche Dänemark, Norwegen und Schweden vers

einigte, Grönland und ber ganze Handel bahin auf ein Mal aus ber Ge-fchichte.

Aus bem Nordischen Königsspiegel, einem Werke, bessen Verfasser nicht bekannt ist, läßt sich besser und deutlicher, als aus allen Schriften, die über das alte Grönland handeln, das im Ansang des 15. Jahrhunderts plötlich erfolgte Aushören des Verkehrs zwischen Norwegen und Grönland erklären. Die Irländer hatten sich hier, ungeachtet von ihnen zwei Städte angelegt waren, nicht besser angebaut, als jetzt die Dänen auf der westelichen Rüste. Grönland ward nie so häusig und ununterbrochen, wie die anderen nordischen Pflanzorte besucht. Die Hin- und Hersahrt eines Schiffs dauerte zuweilen an die fünf Jahre. Um 1383 kam ein Schiff aus Grönland in Norwegen mit der neuen Nachricht an, daß der dortige Bischof schon vor sechs Jahren verstorben sei, und Grönland ward eigentslich nur von nordischen Wagehälsen besahren.

Sben beswegen war, wie Irland für bas Alterthum, Grönland für bas nordische Mittelalter bas Wunderland, von dem man sich die unglaubslichsten Fabeln erzählte. So berichtet Torfäus in seiner Gronlandia antiqua, daß ein gewisser Hollur Geit blos von einer Ziege begleitet, übers Eis zu Fuß von Norwegen nach Grönland gegangen sei. Derselbe Chronist erzählt, Grönland habe große Waldungen, worin weiße Seebären gejagt würden. Grönland hatte in diesen sabelhaften Schilderungen seine Meerriesen beiderlei Geschlechts und zusammengeslochtene Felsen von Sis, den Seefahrern eben so gefährlich, als den Argonauten einst am Eingange des Schwarzen Meeres. Das alte Grönland war auch im Sommer mit ungeheueren Sisseldern und Sisbergen umgeben, dergleichen die Normänner nie in ihrem Vaterlande angetroffen hatten; und dennoch wuchsen die Sicheln so groß wie Aepfel!

Die nordischen Ansiedler in Grönland kannten kein Brot, trieben keinen Ackerbau und mußten das zur Feuerung und dem Häuserbau nöthige Holz für Wallroßzähne und Seehundsfelle eintauschen. Sie hatten freilich Rinder und Schafe, aber Schafe halten die jetzigen bänischen Ansiedler auch. Die Rüste war nur an den fischreichen Buchten bewohnt, das innere Land mit Schneegebirgen bedeckt und die Thäler so wenig wie jetzt vor Sis gangbar. Die Zahl der Ansiedler war sehr gering; sie machten etwa

ein Drittel eines gewöhnlichen norwegischen Kirchspiels aus und hatten nur wegen ihrer Entlegenheit einen Bischof zum geistlichen Oberhirten. Seben dies beweisen die auf der westlichen Küste gefundenen Trümmer ihrer Gebäude, von denen manche nur noch auf der Sage der Eskimo's, der Urbewohner von Grönland, beruhen. Diese stehen sehr zerstreut auf einer 300 Meilen langen Küste, und man schätzt ihre Anzahl auf 90 bis 110 Wohnungen.

Bergleicht man biefe Schilberung mit ben gewöhnlichen Erzählungen, so war das alte Grönland bei weitem nicht, so angebaut, als man lange geglaubt bat, und fremde Regenten in Norwegen, Die ihren neuen Staat nicht kannten und in Danemark resibirten, wie unterlassene Schifffahrt und Feindseligkeiten ber Eskimos mit ben Ansiedlern, die 1386 zum Ausbruch gekommen fein follen, konnten biefe leicht ausrotten und ben gangen Berkehr aufheben; wozu noch die peftartige Rrankheit gekommen sein soll, die im 14. Jahrhundert Europa verheerte und bis in jene nordischen Einöben vordrang. Seitdem hat eine allmälige Anhäufung ungeheurer Maffen bes Polareises die östliche Rufte von Grönland, das Ofterbugd, völlig verfperrt. Schon vor 1521 wollte ber Drontheimer Erzbischof Walkenborp bas alte Grönland auffuchen; allein er erreichte feinen Zweck nicht, eben so wenig ber banische Landvogt auf Island, ber 1564 ein Schiff ausruftete, Grönland und die nordweftliche Durchfahrt wieder neu zu entbeden. Ronig Chriftians IV. See-Offiziere befuhren feit 1605 bie westlichen Riften und trieben mit ben Estimo's Sanbel, fanden aber bas verlorene Land eben fo wenig, als die 1619 gestiftete Gesellschaft, welche einige Rüftenstriche an der Hudsonsbai in Besitz nahm. Sans Egebe, ein echter Apostel ber Beilelehre, erwedte feine nordischen Landsleute 1721, Grönland wieber aufzusuchen. Er ging felber babin, und feitbem haben bie Danen, in Bemeinschaft mit ber evangelischen Brüdergemeinde Niederlassungen auf ber Westküste bis zum 72° 48' Nordbreite angelegt und Spuren alter nordi= icher Wohnungen, boch nur auf biefer Rufte wieder gefunden.

Jahrhunderte lang hatte die Oftküste allen Bestrebungen ber seefahrenden Nationen, darunter die kühnen, allen Gesahren des Eismeers Trotz bietenden Schiffer aus den Häfen der sieben vereinigten Provinzen der Niederlande im 17. Jahrhundert sich ganz besonders hervorgethan haben,

und unter benen auch die Versuche zu nennen sind, welche in den Jahren 1786 und 1787 von Dänemark aus gemacht wurden, — Widerstand gesleistet; da gelang es im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts dem unersmüdlichen Sismeerfahrer William Scoresbh, dem Sohne, die sehr günsstigen Witterungsverhältnisse des Sommers von 1822 rasch benutzend, sich dem nördlichen Theile, zwischen dem 69. und 73.° Nordbreite, so zu näshern, daß er die Gestaltung der Küste, ihre Einschnitte und Buchten, ihre Vorgebirge und Silande genau erkennen konnte, indeß sein Landsmann Clasvering das Jahr darauf, welches sich ebenfalls durch verhältnismäßig grosses Freisein von Sis auszeichnete, noch 2° weiter gegen Norden gelangen konnte, und dort unter dem 74.° mit einem Hausen der Estimo's zusamsmentras.

Fast unglaublich scheint es, daß diese Leute nach der Küstenstelle, wo Clavering sie traf, zu Lande auf einem Wege von mehr als 150 Meilen quer durch das Gebirgsland, oder längs der gestornen und unzugänglichen Gestade zwischen Kap Farewell und dem offenen Meere im 69.° Nordsbreite gesommen sein sollten. Biel wahrscheinlicher dürste es sein, daß in früher Zeit der südliche Theil der Ostfüste ganz srei, oder freier von Sis gewesen ist, als es seit den letz vergangenen Jahrhunderten zu sein pslegt, in welchem Falle man nicht nöthig hat, seine Zuslucht zu Graah's Boraussetung zu nehmen, daß die alte isländische Ansiedlung von Osterbygd westlich vom Kap Farewell, oder Staatenhut, gelegen habe. Zu dieser Muthmaßung gelangte der Kapitain Graah, nachdem er auf Besehl des Königs Friedrich VI. von Dänemark im Jahre 1829 eine Forschungsereise längs der Ostsüste von Grönland gemacht hatte, als die Witterung den Zugang zu derselben ebenfalls begünstigte.

Wir sind hier ben Unternehmungen des Mittelalters weit vorangeeilt, kehren aber jetzt zu den Normannen zurück, die, da Grönland einen Besstandtheil von Amerika bildet, lange vor Columbus zwar die Entdecker der Neuen Welt gewesen sind, nicht aber Das von ihrer Entdeckung erzielt haben, was der spanischen Nation beschieden war, in deren Namen der große Genuese das Weltmeer durchschnitt. Noch mehr läßt sich von den Normannen erzählen!

Ungefähr ums Jahr 1001 ward Björn, ein Islander, welcher nach

Grönland fegeln wollte, weit nach Gubweften verschlagen, an bie Rufte eines unbekannten Laudes, bas flach, mit Waldung bedeckt und ziemlich fruchtbar mar. Seine Erzählungen bei ber Rückfehr bewogen Leif, ben Sohn Eriche Rauba, ein Schiff auszuruften, um bies neue gand naber gu untersuchen. Leif und Biorn gingen unter Segel. Nachdem fie mehrere Tage in ber angegebenen Richtung gefahren, fanden fie in ber That eine niedrige, mit Weiden und Waldungen bedeckte Rufte: bas Schiff lief in bie Mündung eines Fluffes ein und die Mannschaft ftieg ans Land. Ent= gudt von ber Milde bes Klima, ber Fruchtbarkeit bes Bobens und bem Ueberfluffe an Fischen in bem Fluffe, brachten fie ben Winter in biefem Lande zu, bem fie ben Namen Winland, b. h. Weinland, beilegten, wegen ber Menge von Reben, die baselbst wild wuchsen. Bald barauf wurde bier eine Niederlassung gegründet und ein Tauschhandel mit den Gingebornen eröffnet, die Belgwert zu Markte brachten und Waffen und Mexte einhandelten. Im Jahre 1121 begab fich ber grönländische Bischof Erich nach der Kolonie des Winlandes, um seine dortigen Landsleute, die noch Beiben waren, fo wie bie Gingebornen jum Chriftenthum zu bekehren, allein kurze Zeit barauf hörten die Berbindungen zwischen ber Rolonie und bem Mutterlande auf, ohne daß man die Urfache davon weiß.

An der Wirklichkeit dieser Entdeckung ist nicht zu zweiseln, wenn man die Einzelheiten betrachtet, welche die isländischen Chronifen darüber mittheilen. Ein deutscher Geschichtsschreiber dieses Zeitalters, Adam von Bremen, † nach 1076, versichert, von dem Könige von Dänemark gehört zu haben, daß in dem Weltmeere, welches die Küste Norwegens bespült, eine Insel Namens Winland entdeckt worden sei, wo die Rebe, ohne vorherige Kultur, Trauben trage; und Ordericus Vitalis nennt, in seiner Kirchensgeschichte vom Jahre 1098, unter den Ländern, die dem Könige von Norwegen unterworsen waren, Grönland, Island, die Orkaden und Winland.

Nun fragt es sich aber, wo lag bieses Winland? Bei ber Beantworstung bieser Frage ist man darüber einig, daß es an der Küste von Nordsamerika gesucht werden müsse, wo der Weinstock unangepflanzt vorkommt und eine Frucht trägt, die mit der Korinthe verglichen wird. Die islänsbischen Chroniken schilbern die Eingebornen des Winlandes von kleiner Statur, als geschickt in der Führung des Bogens, daß sie sich von der

Saab und bem Fischfang ernährten und endlich Ballfischrippen und Belgwerk gegen Gifen vertauschten. Alles biefes läßt fich auf bie Indianer Nordamerifa's anwenden, wie fie in einem fpatern Zeitalter gefunden murben; und baber war bier, vermuthlich in Neu-Kundland, die ffandinavische Bflanzstätte bes Winlandes, bas in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunberte von den Brübern Nicolo und Antonio Zeno, zwei venetianischen Eblen, auf ihren abenteuerlichen Seereisen nach bem Norden wieder gefunden und Eftotiland genannt wurde. Damale, etwa 1380 ober 1390, ftand biefes Land mit Grönland in lebhaftem Sanbelsverkehr, und die Ginwohner hatten lateinische Bücher, Die fie aber nicht mehr verstanden, benn sie hatten eine eigene Sprache, eigene Schriftzuge und Buchstaben. Sublich von Eftotiland lag ein anderes, großes volfreiches Land, reich an Gold, Balbungen, Rorn, mit vielen Städten und Schlöffern und lebhafter Seefchifffahrt. Davon fühmarts mar ein gand, welches Drobschio genannt murbe, von Wilben bewohnt, welche Menschenfleisch für bie schmachafteste Speife bielten. In ben Berichten über bie Reisen ber Brüber Zeni ift nach bem Geschmack ihrer Zeit fehr viel poetischer Redeschmuck; werden fie bessen entkleibet, so tritt die reine Brofa der Wirklichkeit hervor, welche an der Ausführung auch biefer Unternehmungen nicht zweifeln läßt.

Im Laufe des 10. Jahrhunderts offenbarte sich im Norden eine große Bewegung in der Industrie. Jährliche Messen wurden in mehreren Städten des nördlichen Deutschlands abgehalten; der Stavenhandel machte einen wichtigen Zweig ihres Berkehrs aus. Schleswig war damals ein sehr besuchter Hafen, und eine große Menge von Fahrzeugen segelte aus den Häsen Jütlands ab, um mitdem Friesen- und dem Sachsenlande mit Fünen und Schonen Handel zu treiben. Schweden unterhielt in dieser Zeit einen ausgedehnten Handel. Die Stadt Lübeck ward gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet und erward sich in kurzer Zeit einen hohen Rang in der Handelswelt. Ihr Flor bewog den Bischof von Lund auf der Insel Seeland eine Stadt zu bauen, der er den Namen Keopmanshavn, d. i. Kausmannsphasen gab, das heutige Kiöbenhavn oder Kopenhagen. Um dieselbe Zeit wird auch Hamburg als eine blühende Handelsstadt genannt. Kausseute aus Bremen vollendeten, durch Sturm nach Livland verschlagen, 1157 die Entbeckungen in der Ostsee.

Lübed und Hamburg gelten für die Schöpfer des Hanseatischen Bunbes. Es war um die Mitte des 13. Jahrhunderts, 1241, daß beide Städte ein Bündniß eingingen, dessen Zweck in dem Schutz ihrer Hansbelswege bestand. Andere Städte schlossen sich diesem Bunde an, und in kurzer Zeit belief sich die Zahl der verbündeten Städte auf 78. Lübeck war der Hauptort des Bundes. Hier waren die Archive niedergelegt, und hier wurden die allgemeinen Bersammlungen gehalten. Bald wurde der Ostseehandel der Hauptgegenstand der Thätigkeit der Hansa, und die Küstensländer tauschten ihre Produkte gegen die Erzeugnisse von Deutschland, Flandern, Frankreich und Spanien ein durch die Vermittlung der verbünsteten Städte.

Die, feit 1231 begonnene und 1283 vollendete Eroberung von Breugen, Rurland, Livland und Eftland burch bie Ritter bes beutschen Orbens war für die Entwicklung des Handels der Hansa äußerst günstig; um so mehr, als die Sieger die lettischen und finnischen Eingebornen auf ben Ackerbau beschränkten, und ben Deutschen bas ausschließliche Vorrecht bes Handels und ber gewerblichen Rünfte verliehen. Deutsche ftromten haufenweise in jene nordischen Länder, grundeten Pflangftadte, und traten mit bem Bunde in enge Berührung. Das Anschließen ber Städte Dangig, Elbing, Riga und Reval an die Hansa, eröffnete dieser die Wege ins Innere von Bolen und Rufland. Nach und nach erhielt sie ben Freibrief zur Ausbeutung ber schwedischen und norwegischen Bergwerke und bas aus-Schließliche Recht zur Baringefischerei in ben sundischen Bewässern. Der Bund hatte seine Agenten und Beamten in Frankreich, Spanien und England, in Flandern und in Norwegen, und verfaumte nichts, seinen Sandel zu erweitern und zu schüten, und ben Gewinn zu vermehren, ber ihm baraus erwuchs. In ber zweiten Sälfte bes 14. Jahrhunderts hatte er eine Stufe ber Macht erstiegen, daß er sich im Stande fah, ben Ronig von Dänemark mit Rrieg zu überziehen und ihn burch Waffengewalt zu zwingen, mehrere Seehäfen an bie Berbundeten abzutreten.

Hat man auf ber einen Seite allerdings Fug und Recht, der Hansa einen Geist ber Gewaltsamkeit und die Sucht nach Alleinherrschaft vorzuwersen, so lassen sich auf der andern Seite die großen Verdienste nicht verkennen, welche sie dem Handel, und durch diesen der allgemeinen Ge-

fittung geleiftet bat. Der Bund ber Sansa war es, ber ben Runftfleiß in ben Ländern bes Baltischen Meeres einheimisch machte; burch seinen Ginfluß auf bas Gemüth ber Bölfer wurden bie undurchdringlichen Balber Bolens und Schwebens gelichtet, und ber Bau bes Rorns, bes Leins und bes Sanfs in biefen Ländern theils erweitert, theils eingeführt; burch ihn wurden die Reichthümer des Innern der Erdfrufte ans Licht gebracht; auf feinen Ruf entstanden Städte und Dörfer bort, wo man vorbem nur armfelige Bütten gefeben hatte; und nützliche Renntniffe fingen allmälig an, fich unter ben eingebornen Bölkern zu verbreiten. Was bie Sansa für die Länder= und Bölkerkunde gang im Befondern gewirkt hat, läßt fich wegen Mangels an geschriebenen Ueberlieferungen nicht mehr nachweisen. Bedeutend aber muffen die Erwerbungen gewesen sein, benn ohne biese Renntniß waren Handels - Unternehmungen nicht möglich. Sie kam ben Berbündeten unmittelbar zu Gute und pflanzte fich innerhalb bes Rreifes ihrer Thätigkeit und barüber hinaus burch schriftliche Mittheilungen sowol, als mündliche Unterhaltung weiter fort.

Das Ende des 14. und der Anfang des 15. Jahrhunderts waren die glänzendste Epoche der Hansa. Der Bund theilte sich damals in vier Rlassen. Lübeck war die Metropolis; Hamburg, Rostock, Wismar und neun andere Städte von Nord-Deutschland standen unmittelbar unter ihr. Köln war der Hauptort der zweiten Klasse, welche neunundzwanzig, meist rheinische Städte enthielt. Die dritte Klasse zählte zwölf Städte mit dem Oberhaupte Braunschweig. Danzig endlich und acht andere Städte in seiner Nachbarschaft bildeten die vierte Klasse. Die vier Haupt-Handelssogen des Bundes im Auslande waren Nowgorod in Russland, London in England, Brügge in Flandern und Bergen in Norwegen.

Nach einem glänzenden Bestande von zwei Jahrhunderten fing dieser berühmte Bund der Hansa an in Verfall zu gerathen. Die Kriege, die er gegen mehrere Fürsten zu bestehen hatte, gaben seiner Macht einen harten Stoß. Weit schädlicher aber noch wurden seinem Bohlstande die Anstrengungen, die mehrere benachbarte Völker machten, um sich seinem Monopolshsteme zu entziehen, und auf eigene Rechnung den Handel zu bestreiben, den sie so lange Zeit hindurch diesen Fremdlingen ausschließlich überlassen hatten. Die Holländer waren die ersten, welche an dem Hans

bel bes Baltischen Meeres Theil zu nehmen suchten, und ihre Bemühungen durch Verträge erfüllt sahen, die sie mit dem Könige von Dänemark und dem Deutschen Orden abschlossen. Die Engländer solgten diesem Beispiele; im 15. Jahrhundert brachten sie es dahin, daß ihre Schiffe in den Hafen von Danzig und in die Häsen Schwedens und Dänemarks einlausen dursten. Unkräftig gegen so gewaltige Nebenbuhler mit Erfolg zu kämpsen, verlor die Hans nach und nach ihren Glanz und Einsluß und im 17. Jahrshundert waren von dem mächtigen Bunde nur die Städte Lübeck, Hamburg und Bremen übrig, die noch einige kommerzielle Bichtigkeit behaupteten. Bon diesem Dreiblatt ist im 19. Jahrhundert Lübeck fast erloschen; Hamburg und Bremen aber haben sich wie ein Phönix aus der Ascherchoben!

Ungerecht würbe es sein, wollte man die Dienste nicht anerkennen, welche der Länder- und Bölkerkunde im Mittelalter durch die Geistlichkeit geleistet worden sind. Der Religionseiser führte in damaligen Zeiten eine Menge Pilger sowol, als eben so zahlreiche Heidenbekehrer und Sendboten der Kirche in die entserntesten Gegenden der Erde, und die Mönche in den Klöstern waren es, welche die Schilderungen, die von jenen Reisen bei der Rückehr gemacht wurden, in ihre Chroniken aufnahmen. Freilich gab es unter ihnen auch Priester, die im höchsten Grade unwissend waren, wie n. a. der Abt von Clugnh in Burgund, dem die Gegend von Paris ein so entserntes, fremdes und unbekanntes Land schien, daß er aus diesem Grunde dem Grasen Burchard abschlug, ein Kloster bei St. Maure des Fosses zu errichten; und ebenso machte es den Mönchen zu Tournah in Flandern ums Jahr 1095 außerordentliche Mühe, die Abtei Ferrières aufzusuchen.

Anders der Abt Emon zu Werum in der holländischen Provinz Grösningen, der bei Gelegenheit eines Zuges nach dem Heiligen Lande ums Jahr 1217 eine umständliche Nachricht der ganzen Reise und eine Beschreisbung aller Länder und Orte, welche die Areuzsahrer von den Niederlans den an bis Palästina berührten, in die Jahrbücher seines Alosters schrieb.

Von den Sendboten der Kirche hat der Bekehrer der Deutschen, der heilige Bonifacius oder Winfried, † 755, ein großes Berdienst um die Bekanntwerdung der Länder und Völker, die gegen Osten mit dem Neiche

ber Franken gränzten. Hunbert Jahre, nachdem bie auf beutschem Boben wohnenden Slawen unter diesem allgemeinen Namen in der fränkischen Geschichte erschienen, predigte er auch ihnen das Evangelium, und pflegte, wie seine Briefe beweisen, von diesen sonst unbekannten Heiden nach Engsland und Rom Nachrichten zu schiefen. Aus solchen jetzt verlornen Berichten von ihm und seinen Hilfspredigern hat König Alfred der Große im 9. Jahrhundert ohne Zweisel die schon oben erwähnte erste vollständige Beschreibung der slawischen Länder zusammengesetzt, die er seiner angelssächsischen Uebersetzung des historischen Schulbuchs von Orosius, vom Jahre 417, eingeschaltet hat.

Die Beilandsboten einer, wie andrer Seits bie fommanbirenben Benerale in ben eroberten Granzprovingen, b. i. die Markgrafen in ben Lanbern an und jenseits ber Elbe, machten uns burch ihre Berichte nach und nach mit ben Bolksstämmen an ber Ober und ber Beichsel, im Wislalande bei Rönig Alfred, bekannt. Dithmar, Bischof zu Merseburg, von 1008 bis 1018, benutte biefe Berichte in feinem Chronifon, bas eine ber wichtigften Quellen ift, aus ber die Länder= und Bolferfunde ber westlichen Glamen= welt, nach ihrem Zuftande in bamaliger Zeit, geschöpft werden kann. So wie böhmische Rriege Bolen und Deutschland in Berbindung brachten, so erhielt vom Deutschen Reiche aus ber mit den Polen verwandte Slawenstamm in bem Ruftenlande zwischen Ober und Weichsel, nämlich ber Stamm ber Bomorjaner, bessen verdeutschte Nachkommenschaft Bommern beift. beutsche Bekehrer und Sittenverbefferer. Bernhard, ein spanischer Eremit, ber in Deutschland wie Gerbert in Italien die grabische Arithmetik bekannt machte und verbreitete, aber in seinem Bekehrungswerk unter ben Slawen weniger glücklich war, vermochte ben beiligen Otto, Bischof von Bamberg, ben Beiben in Ramin, Julin, Stettin, Belgard und Rolberg zu predigen, und hier sogar ben Weinbau zu versuchen. Otto sah auch die Infel Rana, bei ben Annalisten Rugia, Ruia, heute Rügen genannt, beren Einwohner graufame Wilde waren, die, wie die Bewohner Neuseelands noch im Anfang bes 19. Jahrhunderts, Fremde von ihren Ruften vertrieben, ihn aber freundlich willtommen hießen. Bon ber Oftfee hatte ber Apostel ber Pomorjaner vorher nichts gehört. Darum wunderte er sich, ein Meer von einer Breite zu finden, daß man von einem in ber Mitte

besselsen segelnden Schiffe beim hellsten Wetter die beiderseitigen Austen kaum als entfernte Wolken erkennen konnte. Des heiligen Otto apostolische Reise fällt zwischen 1124 und 1129.

Drei Jahrhunderte früher, zur Regierungszeit Kaisers Ludwig des Frommen, ging, von gleichem heiligen Eifer beseelt, Anschar, ein Mönch aus Korveh, nach dem Norden, um den Normannen das Evangelium, jedoch vergeblich zu verfünden; erst ums Jahr 1000 fand das Christenthum Einsgang in den Nordischen Reichen. Anschar führte ein genaues Tagebuch, das aber nicht mehr vorhanden, auch von seinem Biographen Rembert nicht so benutzt ist, daß wir jetzt daraus den Zustand der Nordischen Reiche, vor König Alfreds Bemühungen um die nordische Geographie, erssehen könnten. Im Mittelalter aber war dies Tagebuch eine Hauptquelle, aus der man schöpfte, um den Norden kennen zu sernen.

So benutte es Abam von Bremen, + nach 1076, in feiner bortrefflichen Beschreibung ber nördlichen ganber nach ihrem Zustande im 9., 10. und 11. Jahrhundert, die er theils nach eigenen Beobachtungen, theils nach mündlichen Mittheilungen bes Königs Swen von Dänemark verfaßte. Der bremensche Domherr schildert Jütland umftändlich und spricht von vielen fleinen Inseln in ber Oftsee, von benen man vor ihm nichts wußte. Er beschreibt bas Innere von Schweden, bavon Other und Wulfstan nur bie Rüften kannten; er nennt Oft- und Weftgothland, bie ichon Jornandes anführt, auch Wärmeland und bie Städte Birka, Sigtung und Skara; er ift ber erfte ber von Selfingland spricht, bas eine Waldwüftenei war, ebe, furz vor Harald Schönhaar von Norwegen, nordische Flüchtlinge anfingen, fich in berselben niederzulassen und sie bewohnbar zu machen, und wohin man die Urheimath des uralisch-finnischen Bolts ber hunnen zu setzen beliebt hat! Abam von Bremen schildert auch bas entfernte, bisber nur bem Namen nach bekannte Rugland als bas größte flawische Reich; er spricht von Rijem, ber Hauptstadt, obwol in ben fkandinavischen Sagas Rugland Barbhar und Garbharifi heißt und als größte Stadt biefes machfenden Reichs Holmgardhr, d. i. Nowgorod, genannt wird. In seiner Fundgrube historischen Wissens über bas nordöstliche Deutschland läßt sich Abam von Bremen auch über bie Britischen Inseln aus; allein auf diese wendet er, als treuer Abschreiber der Fabeln des Alterthums, diese ohne Weiteres

an, und giebt damit ein Beispiel, was Männer des Mittelalters, als Ueberlieferung der homerischen Weise und der griechischen Geographen, nicht
selten nachgeahmt haben. So sindet sich diese Manie wiederholt in der
Beschreibung des Fürstenthums Wales und des neueroberten Irland, welche
unter der Regierung Heinrich II., 1154—1164, Girald Barrh, Erzbechant
von St. Davids, abfaste. Dieser Schriftsteller gefällt sich darin, seltsame
Wunderdinge aufzusuchen; so erzählt er von Enten, die auf Bäumen wachsen,
von Fischen, die goldene Zähne hatten und von Ungeheuern, die halb
Mensch, halb Stier waren!

Dieser finstern Periode gehört auch das Werk des irländischen Mönchs Dicuil an, das, um 800 abgefaßt, einen Auszug aus den unter Theodosius veranstalteten Messungen des Römischen Reichs und einige besondere Nach-richten über den Nil, so wie über die Inseln bei Schottland enthält.

Dagegen sind Quellen reinsten Bassers für die Geschichte. Länderund Bölkerkunde bes flawischen Bölkerkreises und feines Alterthums: bes schon oben erwähnten Neftor, eines Monchs zu Rijem, Chronikon ber ruffischen Slawen, von ber altesten Zeit bis zum Jahre 1114, fortgefett von Silvester bis 1116, Nifont bis 1157, von Johann bem Nowgorober u. A. Ob die alte ruffische, fprillisch geschriebene Chronik des Probstes Jaroslaw von Plod an ber Weichsel, welche bem preugischen Bischofe Christian um 1210 bis 1239 gelieben und von diesem benutt murde, von ber Neftors verschieden gewesen sei, läßt sich nicht mehr entscheiden. Ferner bes beutschen Geiftlichen helmold Chronik ber Slawen. helmold war Pfarrer zu Bosow in Holstein, schrieb um 1168 in lateinischer Sprache, † um 1176, und schilderte ben Auftand ber polabischen ober Ebbslamen, ihre einzelnen Stämme und Wohnsite, furz vor ber ganglichen Unterjochung und Ausrottung bieses Bolks burch bie Deutschen. Bei ben polnischen Slawen wurden die ältesten Annalen ebenfalls lateinisch geschrieben. Martinus Gallus, ber zwischen 1110 und 1135 blübte, verfaßte eine von 825 bis 1118 reichende Chronik: Vincentius Radlubko, um 1220, schrieb eine polnische Geschichte von ihrem Anfange bis 1203. Andere Sistorifer waren Boguchwal, † 1253, und Dzierzwa um 1296; bedeutender aber Dlugoß, 1415-1480, Geschichte von Bolen. Der älteste einheis mische Geschichtsschreiber unter ben Tschechen ift ber Prager Defan Cosmas, 1045 bis 1125, ber seine Chronik Böhmens gleichfalls in lateinischer Sprache schrieb. Unter ben illhrischen Slawen gilt ein Priester aus Dukla, gewöhnlich Anonhmus Preschter genannt, um 1161, für ben ältesten Geschichtsschreiber. Die Jahrbücher bes serbischen Erzbischofs Daniel, 1325 bis 1338, beginnen erst mit bem Jahre 1224, ober eigentlich mit 1238 und umspannen bemnach nur einen kurzen Zeitraum. Die Jahrbücher ber bulsgarischen Slawen, beren es in mehreren Klöstern, namentlich in dem des heiligen Johann vom Berge Ril (Orbelos) geben soll, sind bisher noch unzugänglich gewesen.

Eigene geographische Quellen, die dem Ursprunge oder dem Inhalte nach in diesen Zeitraum gehörten, besitzen wir für die slawische Welt ganz und gar nicht. Zwar hat es eine Beschreibung Rußlands und seiner Beswohner vom Großfürsten Konstantin dem Weisen, † 1219, gegeben, allein diese ist nicht die auf uns gekommen. Die ältesten russischen rein geographischen Nachrichten stammen erst aus dem 16. Jahrhundert, und enthalten eine Flußbeschreibung Rußlands vom Czaar Johann II., 1552.

In anderen Ländern Europa's blieb die spezielle Geographie nicht unbearbeitet. Die Fürsten ließen zur genauern Uebersicht ihrer Staaten, und ihrer gewissen und zufälligen Hebungen, so wie zur Richtschnur bei Lehnsstreitigkeiten allgemeine Land = und Grundbücher zusammentragen, worin jedes angebaute und wüste Stück Landes, jedes Dorf mit seinen Einwohnern, und was sie an Abgaben zu zahlen hatten, verzeichnet wurde.

Eine berartige Statistik, und die älteste, die es giebt, ist das berühmte englische Doomsday book, oder Lehnbuch, welches Wilhelm der Eroberer in den Jahren 1080 bis 1083 versertigen und darin ganz England, mit Ausschluß der Grafschaften Northumberland, Cumberland, Westmoreland und Durham und des Fürstenthums Wales, auß genaueste nach allen angebauten und wüsten Distrikten, nebst allen freien und leibeigenen Einswohnern, ihren verschiedenen Dienstleistungen, ja sogar von einigen Grafschaften die Zahl des Zugviehs und der Bienenkörde beschreiben ließ. Dieses für die englische Topographie des Mittelalters höchst wichtige Werk wurde 1291 vom Könige Eduard II. ergänzt, indem er von den Besitzungen der Geistlichkeit in England und Wales ein eben so genaues Grundsverzeichniß ansertigen ließ. Bon Dänemark ist König Waldemar II. im

Jahre 1231 verfertigtes Kammerregister eine ähnliche Topographie aller banischen Reichsprovinzen im 13. Jahrhundert. Auch Deutschland besitt berartige geographisch-statistische Urkunden, die bem Lehnbuch Wilhelms bes Eroberers febr abnlich find; allesammt betreffen fie bie Mark Brandenburg, zunächst bas Landbuch ber Neumark, vom Markgrafen Ludwig bem Aeltern, vom Jahre 1337; dann das Landbuch ber gesammten Mark, weldes Raifer Rarl IV. bei Uebernahme biefes Landes in ben Jahren 1375 bis 1377 aufnehmen ließ; beide in lateinischer Sprache abgefaßt; woran fich drei beutsch geschriebene Urkunden reihen, nämlich bas Schoffregister eines Theils der Mark Brandenburg, welches Sanrik Schullenbolz, Ulrich Ruchenmehfter und Petrus Plet auf Befehl bes Markgrafen Friedrich II. im Jahre 1451 zusammenstellten, und zwei Landbücher ber herrschaft Ruppin, von benen bas eine 1491 von Mathias Benteken, Geheimschreiber des Grafen Johann von Lindow, und das andere 1525 von Dr. Wolfgang Redorf auf Befehl des Rurfürsten Johann I. von Brandenburg angefertigt wurde, als nach Erlöschen der Grafen von Lindow die Herrschaft Ruppin an bas Rurhaus heimgefallen war; — alles beglaubigte Schrift= Denkmäler, die in Berbindung mit dem Urkunden-Schate, ber aus jenen Beiten auf uns gekommen ift, die Länder= und Bolkerkunde, fo wieg ben in verfloffenen Jahrhunderten vorwaltend gewesenen Rechtszuftand ber Befellschaften flar vor Augen legen.

## 11.

## Viertes Rapitel.

Die Stalianischen Sandelsherren und die Priester ber Kirche in ihren Unternehmungen vorzilglich nach dem Morgensande. Halbtausendjähriger Zeitraum vom 10—15. Jahrhundert.

Nach dem Untergange des Weströmischen Reichs in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, und nach der Bildung der neuen Staaten auf der Italianischen Halbinsel erblicken wir zunächst die Städte Benedig und Amalfi als die ersten, die sich aus der wilden Verwüstung des Lehnspitems

erheben und Künste und Gewerbe bei sich einsühren, diese Vorläuser jeder Handels-Wohlfahrt. Schon mit dem Beginnen des 6. Jahrhunderts waren die Venetianer geschickte Seeleute; wir erfahren das aus einem Schreiben, welches Cassiodorus, im Mittelalter der Hauptlehrer der Philosophie, an die Vorsteher des Schiffer Gewerkes zu Venedig richtete. Vom 8. Jahr-hundert an wagten sie die Umschiffung der südlichen Vorgebirge von Grieschenland und es entstand ein unmittelbarer Handel mit Konstantinopel, von wo sie Seidens und Pelzwaaren, sowie die Erzeugnisse des Morgenlandes mit heim brachten. Ein Jahrhundert später besuchten sie auch den Hasen von Alexandrien.

3m 10. Jahrhundert theilte Amalfi mit Benedig den Sandel des Mittelländischen Meeres, und damals waren es beide Städte, welche gang Italien mit indischen Waaren verforgten. Noch ein Jahrhundert verfloß, und es gelang ben thätigen Sanbelsherren von Umalfi Benedig von ge= wissen Sandelspläten zu verdrängen. Sie erhielten von den mahommebanischen Fürsten die Erlaubnig, in ben Seeftädten Spriens und felbst in Berufalem Sandelsfaktoreien, eine feltene und ichwer zu erlangende Bunft, bie ihnen besonders barum ertheilt wurde, weil fie Waaren nach bem Morgenlande brachten, die vordem unbekannt gewesen waren, und bald unter ben Bölkern bes Drients beliebt wurden. Amalfi, am Meerbufen von Salerno, bis 1075 eine Republif mit einem berzoglichen Oberhaupte, jest eine kleine erzbischöfliche Landstadt, ließ seine Flagge in allen Safen ber bamaligen Welt flattern und feine Seeleute verbefferten ben Rompaß; namentlich geschah bies ums Jahr 1302 von Flavio Gioja, aus Pasitano, einem Dorfe an ber almafitischen Rufte, indem er eine Schifferose mit acht Weltgegenden ober Kompafftrichen verfertigte, und auf beren Nordspitze eine Lilie anbrachte, um damit bas Wappen seines Landesherrn, bes Franzosen Karl von Anjou, anzubeuten. In Amalfi war es, wo man 1136 ein Exemplar ber Pandekten auffand, bas nach Florenz gekommen ift, und Beranlaffung gab, bem Rechts-Studium einen großen Fleiß zuzu= wenden und außerdem ist es Amalfi, wo ber ritterliche Orden bes heiligen Johannes des Barmherzigen seinen Ursprung genommen bat. Denn Raufleute aus Amalfi erbauten 1048 in Jerusalem eine Kirche, die St. Maria belle Latini genannt ward, und balb barauf zur Berpflegung ber Bilgrime

ein Hospital und Bethaus, welches sie Johannes bem Täufer weihten, und mit Mönchen zur Wartung der Pilger bestellten, die von ihrem Umte Hospitaliter oder Hospitalsbrüder, von der Iohanniskirche aber Iohanniter genannt wurden.

Gleichzeitig mit Amalft erhob sich Pisa, das mit den Arabern in Siscilien und mit Afrika Handels-Berbindungen anknüpfte. Auch Genua sing an, sich bei dem Handel mit der Levante zu betheiligen. Alle diese republikanischen Kausmanns-Staaten bemühten sich eifrig um die Gunst der Herren von Konstantinopel und Alexandrien; denn diese beiden Plätze waren damals die alleinige Quelle, aus der die Erzeugnisse Indiens nach Europa flossen. Den Benetianern gelang dies besser, als allen anderen. Als Ersatz für die Hülse, welche sie dem griechischen Kaiser im Jahre 1082 leisteten, gab dieser ihnen die Erlaubniß zur Erbauung von Waarenspiechern in der Hauptstadt, bewilligte ihnen viele Handelsvorrechte und trat sogar mehrere Plätze an der Dalmatinischen Küste an sie ab.

Die Kreuzzüge trugen zum Wachsthum bes Hanbels und ber Macht ber italiänischen Städte wesentlich bei. Die Republiken Benedig, Pisa und Genua waren die einzigen Staaten, welche ziemlich beträchtliche Flotten besaßen, um die Schwärme der für den Glauben und die Verherrlichung des Kreuzes Ausziehenden hinüber nach dem Heiligen Lande zu schiffen. Sie versäumten nicht, bevor irgend ein Vertrag wegen der Uebersahrt absgeschlossen wurde, im Voraus alle möglichen Freiheiten für ihren Handel sich auszubedingen, und zwar für alle Plätze, die in die Gewalt der Kreuzsfahrer sallen würden.

Ronstantinopel wurde 1204 von den Areuzsahrern, oder den Lateinern, wie man sie auch nannte, besetzt und das griechische Kaiserthum zertrümsmert. Bei der Theilung, dem es unterworfen ward, erhielten die Benetianer ihrer Seits den an Seidenmanusakturen reichen Peloponnes, mehrere Inseln des Archipelagus und die Insel Areta. Durch diese Erwerbungen zogen sie den ganzen Handel des Morgenländischen Reichs an sich. Auch bemächtigten sie sich des ausschließlichen Handels auf dem Schwarzen Meere, und verschafften sich auf diese Weise die Erzeugnisse Indiens und China's zu weit niedrigeren Preisen, als es auf anderen Wegen möglich war. Benedig behauptete diese Vortheile während der ganzen Dauer des

in Ronftantinopel geftifteten Lateinischen Reichs, nämlich ungefähr ein halbes Jahrhundert hindurch.

Denn Konstantinopel wurde im Jahre 1261 von Michael Paläolog, mit Hülfe der Genuesen, von den Lateinern zurückerobert und das Bhzantinische Reich wiederhergestellt. Als Belohnung für die geleisteten Dienste wies Michael den Genuesen die Vorstadt Pera als Wohnsit an, erlaubte ihnen daselbst unter ihren eigenen Gesehen und unter der Obhut und Verwaltung selbst gewählter Magistratspersonen zu leben, und befreite sie von allen Eingangs und Ausgangs Abgaben. Diese Vorrechte verschafften Genua ein großes Uebergewicht über Venedig und Pisa. Wurden gleich die Handelslogen, welche diese beiden Republiken in Konstantinopel besasen, von Michael Paläolog bestätigt, so war es dennoch nicht möglich, mit Genua zu wetteisern, und der Handel des Schwarzen Meeres, so wie mehrere andere Zweige, von denen Konstantinopel der alleinige Sitz und Stapelplatz war, gingen allmälig in die Hände der schlauen und glücklichen Genuesen über. Von 1070 bis 1290 kämpsten sie mit Pisa um das westsliche Mittelmeer; Pisa erlag, sein Hasen ward zerstört.

Die Benetianer faben fich burch bie Genuesen von bem Morgenlanbischen Reiche gänzlich ausgeschlossen. Aber sie verloren ben Muth nicht. sondern richteten ihr Augenmerk auf Alexandrien, ben vormaligen Mittelpunkt des Handels. Diese Stadt war den Christen sechs Jahrhunderte lang verschloffen geblieben; anders aber wurde es, als die Mameluken sich zu herren berselben gemacht hatten. Der Mameluken-Sultan von Aegypten schloß 1342 mit ben Benetianern einen Handelsvertrag, ber ihnen u. a. das Recht beilegte, in Alexandrien und Damaskus Konfulate errichten zu dürfen. Benetianische Raufleute und Gewerbtreibende ließen sich in beiben Städten in großer Anzahl nieber, und bemächtigten fich allmälig des Sanbels mit indischen Waaren, die sie über ganz Europa verbreiteten. Eroberung von Konstantinopel burch die Türken, 1453, wurde ihnen günftig, benn bieses Ereigniß führte zugleich bie Vernichtung bes Handels von Genua mit sich. Benetianische Schiffe besuchten bamals alle Safen bes Mittelländischen Meeres und alle Ruften von Europa, und ohne Zweifel war am Schlusse bes 15. Jahrhunderts ber Seehandel Benedigs allein weit beträchtlicher, als ber Sandel aller übrigen chriftlichen Staaten gusammen genommen; die Ligue von Cambrah, 1508, mehr aber noch die Entdeckung des Borgebirges der guten Hoffnung, 1486, waren die Ursache seines Berfalls.

Bor bieser Epoche hatte Benedig in gewisser Rücksicht eine Nebenbuhlerin an der Stadt Florenz. Die florentinischen Kausseute hatten sich einen Handelszweig, eine neue Quelle des Reichthums dadurch geschaffen, daß sie gegen Zinsen wechselten und verliehen. Indem sie den Gebrauch der Wechselbriese einsührten, vermehrten sie ihren Handelsverkehr ungeheuer, und dehnten ihn über ganz Europa aus. Im Jahre 1425 kausten die Florentiner den Hasen von Livorno. Bon da an eröffneten sie den Wechselhandel mit den äghptischen Sultanen, und es gelang ihnen an dem indischen Handel Antheil zu bekommen. Auch durch diesen wuchs ihr Wohlstand bis zu dem Augenblicke, wo die Entdeckung des "Cabo tormentoso" diesem Handel eine andere Richtung gab.

Die Republiken Benedig, Amalfi, Genua und Florenz verbankten ihren Flor bem Seehandel; die Städte Mailand, Piacenza, Siena, Lucca, Modena, Bologna u. a. m. bereicherten sich in derselben Zeit theils durch Bankgeschäfte, theils durch ihre Manusakturen, besonders in seidenen Stoffen, die zuerst in Benedig eingesührt wurden, von dort aber sich rasch über die gesammte italiänische Halbinsel verbreiteten.

So war während des ganzen Mittelalters und bis zum Schluß bes 15. Jahrhunderts der Handel Europa's gänzlich in den Händen der ita- liänischen Republiken und des Hansa-Bundes. Die ersten hatten das Feld ihrer Thätigkeit im südlichen Europa, auf dem Mittelländischen Meere und in Asien, der zweite hatte seinen Schauplatz im Norden von Europa und auf dem Baltischen Meere. Allein während dieser Periode zeigten sich auch in mehreren anderen Ländern einige schwache Anstredungen zur Handelsthätigkeit, über die einige Worte zu sagen sind.

Anfangs waren es italiänische und beutsche Kaufleute, welche England mit den indischen und nordischen Produkten versorgten. Verschiedene engslische Könige bewilligten ihnen große Vorrechte, und begünstigten ihre Unsternehmungen auf alle Weise. So schaffte Heinrich II., 1154-1189, theilweise das Strandrecht ab, und erließ ein Geset, vermöge dessen ein gescheitertes Schiff sammt seiner Ladung dem innerhalb drei Monate sich

melbenben Eigenthümer gurudgegeben werben mußte, wenn man auch nur Ein menschliches Wesen, ober gar nur ein Thier am Leben barauf sinden follte. Unter ber fünfzigjährigen Regierung Eduards III., 1327-1377. scheint die englische Sandelsmarine einige Fortschritte gemacht zu haben. benn 12 Seeftäbte konnten 700 Schiffe aufbringen, um bas Beer biefes Rönigs 1337 nach Frankreich überzuseten. Derfelbe Rönig ichloß einen Bertrag mit bem auf ber Marienburg residirenden Hochmeister bes beutschen Ordens, fraft deffen die preußischen Raufleute eben so in London aufgenommen und beschütt werden mußten, wie die englischen Raufleute in gang Preugen. Um biefe Zeit scheint England einen beträchtlichen Berfehr in wollenen Stoffen mit ber Oftsee gehabt zu haben. 3m 15. 3ahrhundert hatte es ununterbrochene Verbindungen mit Norwegen und Portugal, und das Parlament, in der Absicht, die englische Rauffahrteischifffahrt und Rhederei zu ermuthigen, verbot jedem englischen Unterthan bei ber Ueberfuhr ber Waaren von einem Hafen Englands zum andern fich fremder Fahrzeuge zu bedienen, es sei benn, baf man einheimische nicht zu miethen bekommen könne. Aus biefer Berordnung entstand unter bem Brotektor Cromwell 1651 bie verrufene Navigations = Akte, bie bis zu un= feren Tagen in Rraft gewesen ift.

Ueber Schottland und Irland haben wir nur wenig zu sagen. Glassow und Dublin sind die einzigen Städte, welche um jene Zeit einen gewissen Wohlstand durch Handel erlangten. Frankreich besaß am Mittelsländischen Meere vortreffliche Häfen; allein der politische Zustand dieses Landes während des Mittelalters eignete sich wenig dazu, den Handel in Blüthe zu bringen, auch überließen ihn die Franzosen größtentheilstden Lombarden und anderen italiänischen Kausseuten, die sich unter ihnen niedergelassen hatten. Flandern hingegen zeichnete sich durch seine Manufakturen und Fabriken aus, und war zugleich hier im Norden mit seinen blühenden Städten Brügge, Brüssel und Antwerpen, wie gewisser Maßen die freien Reichsstädte Köln, Nürnberg und Augsburg, sowie Ersurt in der Mitte und im Süden, der große Stapelplat, wo sich der Mittelländische und der Baltische Handel vereinigten. Holland erreichte einige kommerzielle Wichtigkeit erst gegen das Ende vom 15. Jahrhundert, und in Spanien war

Barcelona die einzige Stadt, welche in der damaligen Handelswelt einige Aufmerksamkeit erregte.

Aus Allem, was wir gesagt haben, geht augenscheinlich hervor, daß um die Mitte des 15. Jahrhunderts die Italiäner, die deutschen Kaufsleute des Hanfeatischen Bundes und die Niederländer es hauptsächlich waren, in deren Händen der europäische Handel sich befand. Aber in demselben Jahrhundert machte ein anderes, als unabhängige Nation kaum dreihundert Jahre altes, Bolk ganz in der Stille Entdeckungen, die dem Welthandel und mit sihm dem gesammten politischen Leben Europa's eine andere Richtung gaben. Bevor wir jedoch von diesem Bolke, dem portugiesischen, sprechen, blicken wir noch auf die Erwerbungen, welche die Länders und Bölkerkunde italiänischen Kausteuten berdankt; wir blicken auch zurück auf Begebenheiten früherer Jahrhunderte, die ebenfalls zur Bersmehrung der geographischen Kenntnisse Veranlassung gegeben haben.

Seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts waren die Hochebenen Inner-Assiens ber Schauplat gewaltiger Bölker-Umwälzungen. Die Mongolen brachen auf aus ihren Steppen und Weibepläten, Die an ben füdlichen Behängen ber hohen Gebirgstetten liegen, welche Sibirien auf ber Mittagseite begränzen, fturzten in die fruchtbaren Auen und Rulturgefilde des naben China und fturmten auf ihren flüchtigen Roffen bem Abendlande gu, Alles auf ihrer Bahn überwältigend, Alles mit fich fortreißend. Schaa= ren folgten auf Schaaren und verbreiteten bas tieffte Elend in all' ben Ländern, die auf ihrem Wege lagen. Bom Meere, bas im fernen Often China's Ruften bespült, bis an die Ober und Donau war Alles der Berheerung dieses wie ein Orkan bahinbrausenden Bolks ausgesetzt, und von Indien und seinen Schneegebirgen bis zum Gismeere waren die Mongolen ober Tataren unumschränfte Bebieter, alfo in ber größern Salbicheid ber bamals bekannten Erbe. Die schlechte Regierungs = Verfassung ber euro= päischen Staaten bamaliger Zeit, ohne gute Kriegsverfassung, ohne bewehrte Städte, und ohne Mittel im Schate gur Beftreitung ber Rriegstoften; bie Zersplitterung in fleine Staaten unter ohnmächtigen Fürsten und die Erschöpfung ber größeren Länder, bie von den nunmehro schon ein ganzes Jahrhundert andauernden Zügen nach dem Heiligen Lande, wozu die erhitzte Einbildungsfraft eines Priesters, Peters des Eremiten, ben abergläubigen Eifer wahnvoller Chriften angefacht hatte, völlig entfräftet waren, machten ben von den Steppen Hochasiens herabstürmenden Bersheerern des Erdbodens ihre Eroberungen nur gar zu leicht. Bergebens ermahnte Naiser Friedrich, der Andere, in wiederholten Ausschreiben die europäischen Fürsten, sich dieser alle Länder überschwemmenden Fluth durch Bereinigung ihrer gemeinschaftlichen Kräfte zu widersetzen; man hielt die Uneinigkeit unter den Häuptern der mongolischen Horden, und ihre durch Reichthum und Bollust erschlaffte Tapferkeit für einen sichern Schutz gegen die ferneren Berwüstungen dieser wilden Ueberwinder.

Da erklärte das Oberhaupt der Kirche, Innocenz IV., auf der Kirschenversammlung zu Lhon, 1245, daß es rathsam sein werde, zu den schrecklichen Eroberern Gesandte zu schicken, theils um ihren Lauf durch diplomatische Ueberredungskunft zu hemmen, theils um ihre Waffen in andere Richtungen zu lenken, wobei man die türkischen Ueberwinder, die Eroberer des heiligen Grabes, im Auge hatte, zugleich aber auch, um den Bersuch zu machen, sie für den christlichen Glauben zu gewinnen. Zu dem Ende wurden sechs Klostergeistliche ausersehen, die dem Minoritens und dem DominikanersOrden angehörten. Nur Leute von der SelbstsBerleugsnung, wie sie der Mönch gelobt hat, konnten den Demüthigungen widersstehen, denen Botschafter an asiatische Höse dazumal sich unterwersen mußsten, wie es noch heute mehr oder minder bei den Chinesen 2c. der Fall ist.

Einige Tagebücher dieser Gesandtschaftsreisen haben sich bis auf unsere Zeit erhalten, und waren bis auf die russischen Eroberungen im nördslichen Usien und die daraus entspringenden Forschungen, und bis auf neueren Handelsreisen nach den Ländern und Wüsten jenseits des Kaspischen See's die einzigen Quellen unserer tatarischen oder mongolischen Länderkunde. Die Gesandtschaftsberichte vom Jahre 1245 sind vom Dominikaner Ascelin oder Anselm, welcher durch Sprien, Mesopotamien und Persien nach dem Feldlager des mongolischen Feldherrn Baiju-Nohon oder Bojothnoh, wie ihn die Mönche nannten, zog, welcher wahrscheinlich in Chowaresm, dem heutigen Chiwa, nomadisirte; und der aussichtlichere Bericht des italiänisschen Minoriten Giovanni di Plano, oder Palatio Carpini, gemeiniglich Plan Carpin genannt, der durch Böhmen und Polen nach Kijew reiste von da nach der Mündung des Oniepr, und weiter durch Rumanien, das

heutige füröstliche Rußland besuchte, und seine Reise um den nördlichen Rand des Kaspischen See's durch das Land der Nahman, das hoch, bergig und kalt ist, denn es schneite am 29. Juni, bis zu seinem Ziele, dem Hofelager des mongolischen Großchans, der Shra Orda, oder goldenen Horde ausdehnte. Hier erhielt Plan Carpin mit vielen anderen fremden Gesandten Gehör, wurde hierauf mit einem Schreiben an den heiligen Bater entlassen und kehrte auf dem vorigen Wege nach Rijew zurück. Die Reise hatte im Ganzen sechszehn Monate gedauert.

Die Absicht der Mongolen war, die Christen nur mit füßen Worten abzuspeisen, und dann bei Gelegenheit den Krieg in ihre Lande zu spielen, um Alles darin nach Gewohnheit zu verheeren und zu verwüsten. Dies sah man in Rom wohl ein. Um einem solchen Ungewitter vorzubeugen, fertigte der Papst in den Jahren 1246 und 1247 einen neuen Gesandten nach der Mongolei ab, den Mönch Andreas Lucumiel, von dessen Reise aber nichts bekannt geworden ist.

Anders verhält es sich mit einer Gesandtschaft, welche König Ludwig IX., der Heilige, von Frankreich, auf das allgemein verbreitete Gerücht, der Großchan der Mongolen sei Christ geworden, im Jahre 1253 an denselben abfertigte. Der Gesandte war ein Minorit aus Brabant, Namens Wilbelm von Ruijsbroek, von Anderen Rubruquis genannt, dessen aussührsticher Bericht, nebst dem des Marco Polo, geraume Zeit der Hauptsührer in diesen seindern gewesen und auch gegenwärtig die vornehmste Duelle ist, aus welcher die Kenntniß der vor sechshundert Jahren Statt gehabten Zustände jener Länder geschöpft werden muß. Konstantinopel ist der Ansangspunkt von Ruijsbroek's Reisebeschreibung und Karakorum, die damalige Hauptstadt der Mongolei, ihr Endpunkt.

Wichtig für die Kenntniß des asiatischen Mittelalters ist auch des armenischen Prinzen Haithon oder Hatto morgenländische Geschichte, die auch unter der Aufschrift: Geschichte der Tataren vorkommt. Haitho war der älteste Sohn des Königs Livon oder Leo II. von Klein-Armenien, entsagte aber der Thronsolge zu Gunsten seines Bruders Thores oder Theodor, und trat 1305 in den Prämonstratenser-Orden. Seine Geschichte enthält auch einen geographischen Theil, in welchem die vornehmsten Reiche Asiens,

mit Ausnahme ber Halbinfel jenseits bes Ganges und bes Afiatischen Arschipelagus, geschildert find.

Bon allen Reisenden des Mittelalters bat nicht ein einziger so viele Länder burchwandert ober beschrieben, als Marco Bolo, biefer vor allen übrigen berühmte, einem alten Ariftokraten-Geschlecht feiner Baterftabt angehörige Benetianer. Sein Werk über bie Länder bes Drients mar lange burch ganz Europa bas allgemeine Handbuch für bie affatische Länder= und Bölferkunde, obwol man ihm viele Uebertreibungen und fogar Aufschneide= reien vorwarf, wovon man aber in späteren Jahrhunderten so vollständig zurückgekommen ift, daß man, wie ichon oben erwähnt, ben Marco Bolo als die abendländische Sauptquelle für bas Studium ber mittelalterlichen Geographie und Geschichte von Afien betrachtet, und ihn ben Sumbolbt bes Mittelalters zu nennen liebt. Marco Bolo, beffen Bater Nicolaus mit seinem Bruder Mathaus bereits in ben Jahren 1260 bis 1269 Reifen in ben Morgenländern unternommen hatte, um bafelbst auf Grund eigener Unschauung Sandel8=Verbindungen anzuknüpfen, ward, ein elfjähriger Anabe, im Jahre 1270 von seinem Bater, als berselbe einen abermaligen Bug nach bem Drient unternahm mit auf bie Reise genommen. Fünfundzwanzig Jahre reifte Marcus im Jünglings-, wie im allerkräftigften Mannesalter in Afien umber, und besuchte nicht blos die von anderen Euroväern vor ihm beschriebenen Länder der Mongolen, sondern war der erfte, ber China, welches er in Rathai, ober Nordchina, und Manci, ober Gutching, eintheilt, ber Hinterindien, viele ber bisber in Fabeln gehüllten Infeln bes Indischen Oceans, und bie nur ben Arabern zugänglichen Rüften Koromandel und Malabar, nebst anderen Gegenden Sindustans bereifte. Im Jahre 1295 kehrte er mit seinem Bater und seinem Oheime nach Europa zurud. Damals brannte ber Rampf feiner Baterstadt mit Benua um bas Sandels-Uebergewicht im öftlichen Mittelmeer in hellen Flammen. In einem Seetreffen, an welchem Marcus Theil nahm, gerieth er in genuesische Rriegsgefangenschaft, während beren er seine auf ber Wanderschaft niedergeschriebenen Bemerkungen ordnete, feine sonstigen Erinnerungen zu Papier brachte und einen vollständigen Reisebericht ent= weber felbst abfaßte, ober einem feiner Mitgefangenen, "Miffier Ruftigielo, Citabin bi Biga," in bie Feber biktirte. So zweifelhaft biefer Umftand

ift, ebenso unsicher ift es bei ber großen Menge von Sanbichriften, bie in ben öffentlichen Bibliotheken Europa's zerstreut liegen, zu fagen, in welcher Sprache bie Urschrift bes Marco Polo abgefaßt war; boch spricht nach bem Rengniß vieler alten Schriftsteller Alles bafür, baf bie Sprache ber echten Urschrift die altvenetianische Mundart gewesen ift. Marco Bolo. faat ein Geschichtsschreiber bes 18. Jahrhunderts, mar ein kluger, recht= schaffener und frommer Mann, bem feine Sausgenoffen alle ein gutes Zeugniß gaben; feine Nachrichten, - bie, wie oben gebacht, von feinen Zeitgenoffen vielfach bestritten murben, - verdienen daber allen Glauben. Sein Bater, Nicolo, ber ehrlichste Mann im ganzen Freistaat Benebig, befräftigte ftete bie Wahrheit ber in feines Sohnes Buche enthaltenen Beschreibungen, und sein Oheim Matteo, ber ein frommer, weisheitsvoller Mann war, fagte noch auf bem Sterbelager seinem Beichtvater, bag biese Nachrichten in allen Stücken mahr seien. Die vielen Abschriften, Die es von Marcus Reisebeschreibung giebt, und die vielen Uebersetzungen aus ber einen in die andere Sprache, die von berfelben gemacht worden find, erklären es, daß die Eigennamen ber Länder und Städte oft febr entstellt erscheinen. Einem Renner ber afiatischen Länder= und Bölkerkunde und ber Geschichte ber afiatischen Reiche aber kann es nicht gar schwer fallen, bie baraus entspringenben Zweifel balb zu lösen.

Nur eine Stelle aus Marco Polo's ausführlicher Reisebeschreibung möge hier Platz finden. Er bestätigt es, was schon Ruijsbroef und Haitho gesagt hatte, daß nämlich in China — Papiergeld im Gebrauch sei. Dieses Papiergeld werde, so erzählt er, aus der Rinde des Maulbeerbaums gesmacht, bessen Blätter die Seidenwürmer fressen. Man sondere die seinste, untere Rinde von der äußern, groben Rinde ab, reibe hierauf diesen Bast des Baumes, stampse ihn, und bringe ihn mit einem Leime, ganz in Gestalt von baumwollenem Papier, zusammen. Diese Münzen, erzählt Marscus weiter, sind allesammt schwarz, länglich viereckig, sowol groß, als klein, und werden mit vielen Umständen versertigt. Sin jeder dazu bestellte Beamter setzt seinen Seichen darauf, und zuletzt druckt der dazu vom Kaiser gesetzte Borsteher einen Stempel mit Zinnober darauf, wodurch dieses Gelde erst seinen Werth und seine Gültigkeit erhält. Auf die Versälschung des Geldes sieht Todesstrase, auch darf Niemand, bei derselben

Strafe, sich weigern, bas Gelb zu nehmen; alle Zahlungen geschehen in biesem Gelbe.

Man fieht, daß bei ben Chinefen das Bapier = ober Bernunftgelb. wie es in ber Runftsprache gewisser philosophischer Staatswirthichaftslehrer genannt worden ift, schon im 13. Jahrhundert in einer Ausbehnung gebräuchlich gewesen ift, die von den europäischen Bölkern erft im 19. 3abrbundert eingeführt worden ift. Ob die Chinesen ihr Baviergeld lediglich auf das Zutrauen des Bolts und feine Regierung gründeten, moge uner= örtert bleiben. Ohne Metallgeld, ober Grund und Boben als Burgen im Rücken zu haben ist alles - Bernunftgeld, wie ein geistvoller Schriftsteller bemerkt hat, mit dem Opium zu vergleichen, bas zuerst bas Nervenststem erregt, bann erschlafft und zulett - tödtet. Und ichon Innocenz III., ber von 1198-1216 auf bem römischen Bischofsstuhle faß, bemerkte in einem Schreiben an ben Rönig Beter XI. von Aragon: "Die Berbindlichkeit eines Fürsten ist die, daß er überhaupt dem Bölterrechte unterworfen sei, bann für das öffentliche Bertrauen forge, und gleichsam sich dafür verbürge. Er muß es sich zur heiligsten Pflicht machen, bas Tauschmittel ber Gesellschaft weder in der Materie, noch in der Form, noch in der Menge im mindesten zu andern. Es fann fein Reich eine gute Staatswirthschaft fich aneignen, wenn es nicht bas Umlaufsmittel aufrichtig und feine Munge unverfälscht erhält." - Wir verlaffen den Marco Bolo, um von einem anbern Reisenden zu sprechen, ber im Jahre 1318 als Sendbote bes Evangeliums nach Afien ging und bis nach China gelangt ift. Es war ber Minorit Odoricus de Foro Julii de Portu Nahonis, d. h. Oderich von Bortenau, dem heutigen Pordanone im Friaul. Er hat nur unvolltommene Bruchstücke von seinem Reisebericht hinterlassen, die er 1330 einem andern Mönche zu Badua in die Feder biftirte.

Sir John Mandeville, einem alten und vornehmen Hause Englands angehörend, ein forschender und wißbegieriger Geist, der sich in allen Wissenschaften mit Erfolg umgesehen hatte, dabei muthig, in allen ritterlichen Uebungen geschickt und tapfer, trat 1322 über Frankreich eine Reise nach dem gelobten Lande an, und fam nach 33 Jahren in sein Vaterland zurück, nachdem er beinahe ganz Asien durchwandert, und in Aeghpten sowol, als in China Kriegsbienste gethan hatte. Er beschrieb seine Reise

1356, um damit die Zeit in seiner Einsamkeit zu kürzen, in lateinischer, französischer und englischer Sprache, und starb 1371 zu Lüttich, wo er auch begraben liegt. Sein Reisebericht fügt, eben so wenig als der des Mönchs Oderich, den Nachrichten des venetianischen Edlen Marcus selten neue Wahrheiten, wol aber viele Irrthümer hinzu. Im Geschmack seines Zeitalters erzählt Sir Iohn die unglaublichsten Wunder: von Inseln z. B., welche Niesen von 28 bis 50 Fuß Höhe bewohnen; von dem weiland berühmten tatarischen Lamm, das aus einer Melonenart entsprang; von einem Palast, dessen Thürme auf ihren Spitzen zwei ungeheuer große Karfunkeln trügen, welche die ganze Nacht leuchteten; von Bergen, auf welchen ein Teuselskopf Feuer und Flammen auswerse, u. dergl. m.! So umschrieb das Mittelalter in den beiden letzten Beispielen nächtliche Laternen und den Krater eines Bulkans!

Der Florentinische Handelsmann Franz Balducci Pegoletti beschrieb die Karawanenstraße vom Asowschen Meere nach Peking, die quer durch ganz Asien lief, und von ihm selbst 1335 betreten wurde, und auf der auch der Minorit Paschalis im Jahre 1338 zog.

Der Ruf von Timurs, des Mongolen-Führers Eroberungen und Siegen über die Türken, drang bis zur äußersten Granze Europa's und bewog Beinrich III. von Caftilien eine Gesandtschaft nach bem Schauplat feiner Berheerungen zu fenden, um von der Macht, ben Sitten der dort mohnenden Nationen, von der Lage ber besiegten, und dem Charafter ber Sieger Nachricht einzuziehen. Bu bem Ende gingen vor 1394 zwei feiner Ebeln nach dem Morgenlande ab, die mit Geschenken reich beladen beim= kehrten, worauf ber König im Jahre 1403 eine zweite Gefandtschaft abfertigte, bei der sich Ruy Gonzalez de Clavigo befand, welcher nach der 1406 erfolgten Rücktehr sein auf ber Reise geführtes Tagebuch bekannt machte. Diefes Tagebuch, beffen Glaubwürdigkeit anfangs von einigen Seiten bezweifelt murbe, schilbert in unbefangener Beife und fern von aller schwülstigen Schreibart bes munberliebenben Zeitalters, jeben auf ber Reise gesehenen Ort, jeden Ruheplat nach seiner Wichtigkeit bald kurzer, bald länger und verräth überall einen aufrichtigen und mahrheitsliebenden Zeugen. Das Ziel ber Gesanbtschaftereise war bie Stadt Samarkand, von ber Clavigo erzählt, daß Timur 150,000 Menschen aus ben eroberten

Länbern bahin verpflanzt habe, vorzüglich Seibenweber aus Damaskus und Waffenschmidte aus der Türkei. Samarkand war damals ein berühmter Handelsplatz; Russen und Tataren führten Leder, Pelzwerk und Leinwand ein, und aus Kathai kamen die kostbarsten Seidenzeuge, Moschus, Perlen, Edelsteine und Rhabarber. Nach Cambalu, d. i. Peking, der Hauptstadt von China, mußte man von Samarkand sechs Monate reisen, von denen zwei Monate blos durch Wüsten gingen. Auch mit Indien stand Samarkand in Berkehr. Bon dort kamen die seinsten Gewürze, Nelken, Macis 2c. 2c., wobei Clavigo wiederholt, was er schon in der Beschreibung der Stadt Soltanieh, zu seiner Zeit der größte Handelsmarkt in Persien, bemerkt hatte, daß dergleichen Spezereien niemals nach Alexandrien gebracht würden.

Was Johann Schilbberger aus München, — ber 1394 im Ariegssheere Königs Sigismund gegen die Türken zog, 1395 von den Türken gefangen, in deren Dienste trat und mit ihnen gegen Timur, den Ländersverwüster, kämpste, in dessen Gefangenschaft gerieth und mongolischstatzrischer Soldat wurde, was er dis 1427 blieb, — Merkwürdiges erlebte und bei seiner Zuhausekunft schriftlich absaste, war zu seiner Zeit kurzweilig genug zu lesen; allein seine "wunderbarliche Historie" ist für die Länders und Bölkerkunde zum größten Theil undrauchdar. Der tapfere Degen schrieb aus dem Gedächtniß, und als roher, ungebildeter Soldat ohn' alle Renntniß; einzelne Kriegsbegebenheiten, die nicht im Zusammenshang stehen und Timurs Grausamkeiten waren in Schildbergers Gedächtniß seister gewurzelt, als Namen und Lage unbekannter Orte.

Als Timurs Sohn, Schah Roth, nach bem Ableben seines Vaters an die Spitze des mongolischen Feldlagers getreten war, schickte er von Herat, seiner Residenz, eine Gesandtschaft nach Kathai an den Hof des damaligen Raisers Yonglo. Diese in dem Jahre 1419 bis 1422 unternommene Reise wurde von dem berühmten persischen Geschichtsschreiber Emir Chund in seinem Buche von den "Bundern der Welt" beschrieben; und von dem nicht minder berühmten Bürgermeister von Amsterdam Nikolaus Witsen in seinem vortrefslichen Werke von "Noord en Oost Tartarije," in holländischer Mundart den abendländischen Bölkern zugängig gemacht. Obgleich diese Reise nicht den Italiänern angehört, so erläutert sie doch, wie alle vorher

angeführten Reisen, den sehr unbekannten Theil von Inner-Asien und gehört der Zeit nach in diese Periode.

Josafat Barbaro, ein venetianischer Coler, ward von feiner Baterftadt als Gefandter nach Tana, ber jetigen Stadt Mom, 1436 geschickt, bie damals ben Gennesen gehörte, und später auch nach Bersien an ben Bof bes Uffun Saffan, ben bamaligen turkomannischen Fürsten, im Jahre 1471. Während seiner ersten Abwesenheit, die fünfzehn Jahre bauerte, bereifte er einen großen Theil ber bamals sogenannten Tatarei; und auf ber Befandtichaftereife nach Berfien fah er bie bornehmften Städte biefes Reichs, wie Schiras, Die Wunderstadt ber perfischen Boeten, Die damals 200,000 Ginwohner gablte: Deft, berühmt wegen ihrer Seibenfabriken; Strava ober Eftrava, bas heutige Aftrabad, eine volkreiche Stadt voll thätiger Sanbelsleute und faspischer Schiffsfahrer. Barbaro's Nachrichten über Rufland find eben so anziehend, als lehrreich. Das Groffürstenthum dieses Ramens war ohne Macht mit einer geringen Bolksmenge, und in Moskau, feiner hauptstadt, mar bas großfürftliche Schloß, ber Rreml, rundum mit Wald umgeben, und noch viele andere Strecken ber Stadt waren mit Holz bedeckt. Doch rühmt er die Fruchtbarkeit des Landes, seine Ergiebigkeit an Korn und Fleisch, bie man schon baraus abnehmen könne, daß man das Kleisch nicht nach dem Gewicht, sondern Studweise verfaufe; für einen Dukaten, etwa ein Thaler an Werth, konne man 70 Stück Sühner kaufen, und eine Bans gelte 3 Marketten, b. i. etwa 7 Pfennige, u. f. w. Georgien schilbert ber eble Benetianer als in tiefem Berfall seiner alten Civilisation, von ber nichts übrig geblieben sei, als die "garftigften Sitten und die schlechtesten Gewohnheiten." Was er von den Völkerschaften des Kaukasus erzählt, ist unverständlich; die Namen find in diefem Theile seines Reiseberichts zu fehr entstellt, als bag man etwas Sicheres baraus schöpfen könnte. Barbaro ftarb in feinem Baterlande 1494 in hohem Alter.

Pietro Duirino, ebenfalls ein venetianischer Ebelmann und Handelssherr, auch Schiffsrheder, auf der Insel Candien, die zu seiner Zeit der Republik Benedig gehörte, unternahm, um sich Ehre und Vermögen zu erwerben, im Jahre 1431 eine Seereise nach Flandern und dem Norden, litt aber im späten Herbst an der norwegischen Küste Schiffbruch. Dies

geschah unsern ber Insel Röst, ber sübwestlichsten in ber Reihe ber Lossoben. Hier blieb Duirino ben Winter über und reiste im Sommer bes solgenden Jahres über Trondhjem nach Wadstena in Schweden und kam gegen Ende des Jahres 1432 in Benedig wieder an. Er selbst hat die Reise und die dabei erlebten Unglücksfälle beschrieben; außer ihm aber auch zwei seiner Gefährten, Christoph Fioravante und Nicolo di Michiel. In schmuckloser Nede schildern die Reisenden ihren Schiffbruch und erresgen das Gemüth des Lesers zur lebhaftesten Theilnahme an den Leiden und Todesgesahren, die damit verknüpft waren. Aber auch für die Bölsterkunde sind beide Reiseberichte von großem Werth. Wir heben Das heraus, was sie über Röst erzählen.

Diese felfige Infel liegt 70 italianische, b. i. 171 beutsche Meilen westlich vom äußersten Vorgebirge Norwegens, welches die Reisenden bas hinterste ber Welt nennen. Auf bem Felsen, ber 3 Meilen im Umfreise hat, wohnten 120 Menschen, von benen 72 als gute katholische Christen am Ofterfeste andächtig zum Abendmahl gingen. Sie ernähren sich und bie Ihrigen von ber Fischerei, weil in bieser außersten Gegend feine Frucht mehr wächst. In ben brei Monaten Juni, Juli und August baben sie beständig Tag, benn bann geht ihnen die Sonne gar nicht unter; allein in ben entgegengesetten Monaten bes Winters haben fie gleichsam eine beftändige Nacht, und das Licht bes Mondes, wenn er über dem Gesichts= freis steht, ift mit bem Sternenlicht, alsbann bie einzige Leuchte. Nachbem die Reisenden von dem einträglichen Fischfang der Normannen auf Röft, von bem Sandel, ber mit dem Ertrage beffelben nach Deutschland getrieben wird, und über ben Berkehr im hafen von Bergen gesprochen haben, tommen fie auf die Sitten ber Röfter Infulaner, von beren Ginfalt und Reinheit fie auf bie liebenswürdigfte Weife ein prunklofes Bemälbe entwerfen, bas ein schöner Beitrag zur Geschichte ber Menschheit ift. Als Italianer mußte es ihnen auffallen, daß die Röfter fo wenig von Entfremdung bes Eigenthums wußten, bag bei ihnen nichts verschloffen war, sondern Alles frei und offen lag und stand; und daß sie es nicht für nöthig erachteten, ihre Frauen und Töchter zu bewachen. Wenn diese zur Rube geben wollten, zogen fie fich gang nacht vor ben Augen der Fremdlinge aus, beren Betten neben benen ftanden, in welchen bes Wirths er-

wachsene Töchter schliefen. Ginen Tag um ben anbern ging ber Bater mit den Söhnen des Hauses vor Tagesanbruch auf den Fischfang und blieben gange acht Stunden meg, ohne ben beifblutigen Italianern gegenüber für die Ehre und Reuschheit ihrer Weiber und Töchter beforgt gu fein. 3m Anfange bes Maimonats pflegten Männer und Frauen angufangen, fich zu baben. Gewohnheit und Reinheit ber Gitten hatte es bei ibnen zum Gesetz gemacht, daß fie zubor im Saufe felbst die Rleiber ablegten, und bann einen Bogenschuß bavon gemeinschaftlich ins Bad fprangen. Sie wußten nichts von Chebruch und außerehelichem Berkehr ber Geschlechter und heiratheten nicht aus Sinnlichkeit, sondern blos um ber Ordnung Gottes nachzuleben. Fluchen und Schwören waren ihnen unbefannte Begriffe. Bei bem Tobe ber Ihrigen zeigten fie die größte Ergebenheit in den Willen Gottes und dankten fogar in der Kirche dem Weltregierer, ber ihnen die Ihrigen fo lange erhalten, und benfelben bei ihnen zu leben vergönnt, und er sie nun zu sich berufen habe, um seiner himmlischen Gnade theilhaftig zu werben; sie ließen auch so wenig Uebermaaß an Trauer und Gram bliden, daß es das Ansehen gewann, als hatte fich ber Berftorbene blos zu einem fußen Schlaf niedergelegt. Sie befuchten fleißig die Kirche, beteten darin andächtig auf den Anieen, und beobachteten bie vorschriftsmäßigen Kaften febr genau.

Am Schluß bieser Uebersicht ber Reisen im 13. bis 15. Jahrhundert müssen wir noch einen Blick zurückwersen auf die Reisebeschreibung eines jüdischen Rabbi, die dem 12. Jahrhundert angehört. Er hieß Benjamin, und war in Tudela, einer kleinen Stadt in Navarra, zu Hause. Gestützt auf das Zeugniß des Rabbi Abraham Zakut, eines berühmten Astronomen und Prosesson zu Salamanca, der im 15. Jahrhundert lebte, glaubt man, daß dieser Rabbi Benjamin ungefähr von 1160 bis 1173 in Süd= und Osteuropa, in Griechenland, Palästina, Mesopotamien, Indien, Aethiopien und Aeghpten auf Reisen gewesen und eigene Beobachtungen seiner in hes bräischer Sprache geschriebenen Reisebeschreibung zum Grunde gelegt habe. Allein Baratier hat 1734 es sehr wahrscheinlich gemacht, daß Benjamin niemals selbst gereist sei, sondern sein Werk, worin er besonders die Orte, worin Inden beisammen wohnten, ihre Anzahl und Lage unter verschiedes nen Oberherren schildert, und das auch in manch' anderer Beziehung nicht

ohne Verdienst ist, aus anderen Schriften seiner Zeit, vielleicht auch nach mündlichen Mittheilungen wirklicher Reisenden unter seinen Stamm= und Glaubensgenossen, zusammen getragen habe. Ist diese Vermuthung richtig, wie kaum zu bezweiseln sein dürfte, so sehen wir also schon im 12. Jahr= hundert einen Schriftsteller den Schein annehmen, ein weit gereister Mann zu sein, ohne sein Arbeitszimmer verlassen zu haben. Diese Reisebeschreisberei hat sich bis ins 19. Jahrhundert fortgepflanzt.

Barbaro ichliefit die Lifte ber Reisenden, welche brei Jahrhunderte hinter einander bas Innere von Afien zu erforschen suchten. Indem ihre einzelnen Entbedungen und ihre verschiedenen Reisewege vergleichend zu= fammengetragen wurden, machten die Geographen ber auf einander folgenden Zeitalter ben Versuch, bas Ganze ber Erbe in ein Gesammtgemälbe zu bringen. Mit Sulfe folder unvollständigen Materialien zeichneten bie Martin Sanuto, die Bietro Bisconti, die Brüder Pazigani, die Giroldis, bie Pareto, die Bianco, die Bedrazio, die Benincafa, die Martin Brazi, bie Frater Mauro, die Verfasser ber Karte zu den Reisen ber Brüber Zeni und bes Marco Bolo, und einige andere Geographen, beren Namen nicht bekannt sind, jene plumpen Landkarten, auf benen man nicht allein bie neuern Angaben, sondern auch die Begriffe der Alten vereinigt findet, und die bald burch Unwissenheit und die Sucht, die Lücken des Unbekannten bennoch auszufüllen, entstellt find, bald zur Begründung ber wunderbarften und abgeschmackteften Wagesate bienen sollen. Auf mehreren biefer Land= farten fieht man Europa, Afien und Afrika als Gine große Infel bargeftellt, und Afrika's Ende auf ber Mordseite des Aequators und hier vom Weltmeere bespült, gerade so wie Eratosthenes und Strabo es geglaubt hatten, beren Vorstellungsweise im westlichen Europa noch nicht er= loschen war.

Die Karten von Sanuto 1306, und von Bianco 1436, stellen die meisten Länder Europa's dar, auch die nordischen, die sie durch eine ganz schmale Landenge mit Rußland zusammenhängen lassen. Südasien hat auf ihnen eine ganz unförmliche Gestalt und Nordasien ist ausschließlich von den Tataren bevölkert. Auf anderen Karten sinden sich verschiedene unssichere Andeutungen über Entdeckungen, welche während des 11., 12. und 13. Jahrhunderts auf der Westseite von Europa und Asien gemacht sein

follen. Eine Insel Antilia, die westlich von den Canarischen Inseln gesetzt ist, kommt auf mehreren dieser Karten vor, namentlich bei Bianco, Bedrazio und Pareto. Buache hat es zu beweisen gesucht, daß diese Antilia nichts anders sei, als der Archipelagus der Azoren, wobei er sich zum Theil auf ihre große Nähe an derselben stütt. Bianco's Karte konnte dieser Meinung zur Stütze dienen, nicht aber die Karte von Pareto, die der französische Geograph nicht kannte, und die sie zu verneinen geeignet ist; denn auf dieser ist die Entsernung der Antilia von der Alten Welt sehr groß angegeben und das Eiland ganz an die Abendseite des Atlantischen Oceans gesetzt. Daher rührt die Voraussetzung einiger unterrichteten Männer, daß diese wahre oder fabelhaste Antilia zu dem unsterblichen Seezuge des großen Genuesen den ersten Anlaß gegeben habe. Weiter unten werden wir Gelegenheit haben nachzuweisen, welche Vorstellung Coslumbus sich von diesem fernen Lande machte, und an welches andere er es anknüpste.

Auf Rarten, beren Entwurf ins 14. Jahrhundert gehört, fieht man auch eine Zeichnung der Westküsten von Afrika, vor den Entbeckungen ber Portugiesen, die auf die Bermuthung führen kann, bag biese kuhnen Seefabrer, indem sie bas Borgebirge Non (plus ultra) umschifften, nur ber Spur von Vorgängern gefolgt feien. Gine Rarte vom Jahre 1346, beren Schrift in catalanischer Mundart abgefaßt ift, zeigt bas Rap Bojabor als eine bekannte Landspite, die von ben Schiffern bublirt mar; und eine Handschrift, welche in Genna aufbewahrt wird, hat bas Gedächtniß an eine Seereise erhalten, Die um die nämliche Zeit von Majorka nach Afrika's Beftkufte, und namentlich nach ber Mündung eines Stromes unternommen wurde, der bald Bedamel, bald Rui-Jaura genannt wird, und mahrscheinlich ber Rio do Duro ift. Die Canarischen Inseln sind auf jener Karte von 1346 mahrscheinlich nach ben Beschreibungen ber Araber eingetragen, und die Insel Madeira kommt auf einer italiänischen Karte von 1384 vor unter bem Namen ber Isola bie Legname, b. h. Holz-Insel, was auch bie mahre Bedeutung bes portugiesischen Namens Ilha bo Mabeira ift.

Doch es ist Zeit die nicht genau bekannten Arbeiten des Mittelalters und die Spoche der ungewissen Entdeckungen zu verlassen; es ist Zeit den letten Tribut der Hulbigung jenen unglücklichen Vorläufern der Gama

und der Columbus zu zollen, die von den Wogen des Weltmeers versichlungen wurden, oder deren Fahrzeuge an den Gestaden irgend eines wüsten Landes zerschellten, wo unerschrockene Männer, die allen Gesahren des aufgeregten Oceans Trotz geboten, des jammervollen Hungertodes und des Todes der Erschöpfung starben. Eine neue Bahn öffnet sich unsern Blicken; eine neue Aera beginnt für Erds, Länders und Bölkerkunde.

## 12.

## Uebergange = Rapitel,

vom Mittelalter zur neuen Zeit.

Die Entbedungen und Eroberungen ber Portugiesen bis zu ihrer Ankunft in Japan. Bon 1416 bis 1542.

Lusitanien, bisher, doch nur auf kurze Zeit, zur castilischen Krone geshörend, und von Statthaltern regiert, von dieser Krone aber seit dem Jahre 1095 getrennt, wo es von Alsons VI. an seinen Schwiegersohn Heinrich Grasen von Burgund gegeben ward, als Belohnung für den tapfern Beisstand, welchen dieser in dem Kriege gegen die Mauren geleistet hatte, — dieses Lusitanien erhob sich auf den Feldern von Durique durch die Arabers Schlacht vom Jahre 1139 zur politischen Unabhängigkeit, zu einem selbstsständigen Reiche, unter Alsons I., dem ersten Könige von Portugal, dem Sohne des Burgundischen Heinrich († 1112).

Die Macht ber Araber und ihres Chalifats auf ber Hesperischen Halbinsel ward burch die Schlacht von Tolosa, 1212, gebrochen; und 1249 gelang es ben Portugiesen unter Alsons III. burch die Eroberung Algarbe's, sie gänzlich aus ihrem Lande zu vertreiben; Castilien bekämpste die Unstäubigen noch innerhalb der Halbinsel, in Andalusien, Portugal aber sette seine Heersäulen nach Afrika über zu gleichem Zweck. Ceuta, die seste Burg der Araber, siel vor der Standhaftigkeit, aber auch vor dem Glück der Portugiesen im Jahre 1415; mit diesem Bollwerk noch einige andere Seehäsen an der Westküste von Afrika.

Nun finden wir das jugendliche, kaum brei Jahrhunderte zählende Reich an der Schwelle seines goldenen Zeitalters; hier beginnt die glänzendste Periode seiner Geschichte; es beginnen die Schiffsahrten der Portugiesen; hier nimmt die europäische Entdeckung von Afrika und seines Küstensaums ihren Ansang, die eine unabsichtliche genannt werden muß. Denn es war der fanatische Religionseiser, den man im Geiste des Zeitalters einen heiligen nannte; es waren die chevaleresse Begeisterung und ungelöschter Durst nach Thaten, ansangs die Haupttriedseder, welche die Könige von Portugal und Algarbe, zwischen dem Castilischen Reiche und dem Weltmeere sich zu beengt und eingeschlossen fühlend, über die, beide Erdtheile nur wenig scheidende Meerenge hinübergeleitete nach Afrika, um den Kriegsruhm ihrer Bäter aufrecht zu erhalten und fortzupflanzen, und auch hier die unglücklichen Mauren, einst die friedlichen und gewerbsleißisgen Bewohner der Halbinsel in ihren Schlupswinkeln aufzusuchen und mit Feuer und Schwert zu verfolgen.

Bei biesen Unternehmungen bes erften Johannes von Portugal, ber Baftard genannt, und Stifter ber unechten Burgundischen Dynastie, mar ber Infant Dom Beinrich, ber britte feiner Göhne, besonders thatig gewesen, und hatte burch Umsicht, Kriegserfahrung und Tapferkeit zur Erfämpfung bes Sieges und insonderheit zur Eroberung von Ceuta, das ben Chriften auf ber Halbinfel eben fo gefährlich gemesen mar, wie einst Rartago ben Römern, nicht wenig beigetragen. Dom heinrich fand in ben fortgesetten Rriegen seines Baters gegen Fez und Marocco nicht Spielraum genug; hinaus über ben Nordrand bes fich nun aufschließenden Festlandes sehnte sich sein nach Unabhängigkeit und Thaten durstender Geift. Die untergeordnete Stellung, welche er als Feldherr unter ben Befehlen feines Baters einnahm, genügte ibm nicht; fein Blick fcweifte in entferntere, noch unbekannte Länder, beren Entbedung ihm ben Ruhm eines erften Eroberers, ihm die Unfterblichkeit erringen follte. So ward Ehrgeiz, ber so bäufig die Handlungen des Menschen leitet, auch hier die Triebfeber großer und nütlicher Unternehmungen, jenes benkwürdigen Ereignisses, welches dem Welthandel des Mittelalters neue Bahnen anwies, die Thätigkeit ber italianischen See-Republiken lahmte, hemmte, endlich zerstörte, und gleich der Auffindung der Neuen Welt, vielleicht mit eben so großer

Berechtigung, als ein Wendepunkt ber Kultur ber Menschheit, als ein Hauptmoment in ber Geschichte ber geographischen Entdeckungen betrachtet werden muß.

Seit Jahrhunderten mit den Mauren in Berührung und mit ihrer Sprache, ber grabischen, vertraut, waren bie Portugiefen bei ben geographischen Schriftstellern bieses Boltes in bie Schule gegangen und hatten fich über Afrika zu unterrichten gesucht; sie kannten die Nachrichten der Alten über bie Canarischen Inseln, mußten Manches von verschiedenen Bunkten der Westküste, was ihnen durch die Araber zugekommen war, und hatten durch Mittheilungen judischer Sandelsleute einen dunkeln Begriff von bem Lande Guinauha, b. i. Buinea, und seinen Goldbergwerken erhalten. Unmöglich aber war es ihnen, quer burch ben Kontinent nach ben Ländern vorzudringen, mit beren Reichthümern die Berichterstatter sich brüfteten. Die maurischen Bolksstämme, erbittert gegen bie siegreichen Christen, versperrten ihnen ben Durchgang; allein ber ein Mal in Aufregung gebrachte ritterliche und nach Abenteuern lechzende Geift ber Bortugiesen, der über alle Klassen des Volks, vom Thronerben bis zum unscheinbarften, namenlosen Lastträger, ausgegoffen mar, verschmäbte es vor irgend einem Sinderniß gurudzuweichen.

Dom Heinrich, um die Macht der Muselmänner zu schwächen, zugleich aber auch um seinem Lande die aus einem ausgebreiteten Handelsverkehr entspringenden Bortheile zu verschaffen, munterte seine Landsleute zu Entbeckungsreisen auf, die den doppelten Zweck erreichen konnten. Er schlug seinen Wohnsitz unweit des Borgebirges des heiligen Bincenz, in Sagres, einer von ihm erst angelegten Stadt, auf, damit er die See-Unternehmungen, mit deren Ausführung er umging, besser leiten könne. Selbst ein geschickter Meßkünstler und sorgfältig darauf bedacht, sich die besten Karten der italiänischen Geographen und die besten nautischen Werkzeuge seiner Zeit zu verschaffen, vereinigte er Alles in sich, was den Erfolg seiner Unsternehmungen zu sichern schien. Die Erziehung und Bildung junger Leute ließ er sich ungemein angelegen sein, daher sein Hof auch eine Pflanzschule des jungen Abels genannt wurde.

Der erste Zug, welchen Dom ausruftete, segelte aus ber Bucht von Sagres, in Mgarbe, ab. Die Zeit, wann bies geschah, hat der sonst so

genque De Barros, ber Livius ber Bortugiesen, uns nicht aufbewahrt. Es scheint aber, als muffe es bald nach ber Eroberung von Ceuta geschehen fein, vielleicht schon 1416 ober boch bas Jahr barauf. Dieser Rug gelangte bis zu einem Borgebirge bes Festlandes von Afrita, welches unter 28° 41' Nordbreite, ben Canarischen Inseln gegenüber liegt, und von Welfenriffen und daher auch von ftarker Brandung umgeben ift, welche bie Rührer bes Zuges nicht zu bewältigen magten. Dieses Borgebirge führt auf unferen Karten ben Namen Nun, was aber Cabo be Non heißen muß; und das ist eine Abkürzung von "Non plus ultra," weil diese flache Landfpite eine geraume Zeit ber äußerste Bunkt mar, wobin die Bortugiesen famen, bis es nach vielen vergeblichen Bersuchen endlich bem Gilianez im Jahre 1432 gelang, bas gefürchtete und verrufene Borgebirge zu umschiffen. von dem die Seeleute fpriichwörtlich zu fagen pflegten: "Wer das Cabo be Non umschifft, weiß nicht, ob er je wiederkehrt." Bon ba an hat man es das umschiffte Vorgebirge, Cabo Boreador, genannt von dem Zeitwort "Borear," welches herumfahren bedeutet; ein Name, welcher fpaterbin auf eine andere Landspite, die 210 füdlicher von der Sahara ins Meer vorfpringt, übertragen worben zu fein scheint. Daß übrigens bas Rap Non plus ultra schon ein Jahrhundert früher bekannt war, ist bereits oben erinnert morben.

Die ersten Namen, welche in der langen Reihe der portugiesischen Entdecker vorkommen, sind nach De Barros Angabe Johann Gonsalvez und Tristan Baz Texeira. Ersterer kommt auch unter dem Namen Gonsalez Zarco vor. Sie kamen aus Dom Heinrichs Schiffsahrtssichule zu Sagres. Im Jahre 1418 abgesegelt, um die Entdeckungen jenseits Non zu versuchen, erreichten sie die Küste nicht, wurden im Gegentheil durch einen heftigen Sturm weit gegen Abend ins Weltmeer verschlagen, wo sie die unwillkürlichen Wiederentdecker eines Silandes wurden, das sie wegen der Zuslucht, die ihnen eine seiner kleinen Buchten gewährte, den heiligen Hafen, Porto Santo, nannten. Das Jahr darauf kamen sie nach Porto Santo's wichtigerer und berühmter gewordenen Nachbarin Madeira, also genannt wegen der dichten Urwaldungen, womit die Insel nach allen Seiten bedeckt war. Den Alten unter den Namen Junonia und Purpuri, wegen des Purpurs, der dasselbst gesammelt wurde, und den italiänischen Kartos

graphen unter bem jetigen Namen schon vor 1384 bekannt, gründeten die Portugiesen in der dichtverwachsenen, noch von keines Menschen Fuß betretenen Waldwildniß im Jahre 1420 ihre erste Pflanzstadt, Funchal mit Namen, wo Gonsalvez einen Strich des Waldes anzünden ließ, um Raum zu gewinnen für die zu erbauende Wohnstatt. Das Feuer griff aber dermaßen um sich, daß es sieden Jahre lang fortgebrannt haben soll und in diesem Zeitraum fast all' das Holz vernichtete, zu dessen Hervorbringung die Natur Jahrhunderte gebraucht hatte.

Dom Beinrich legte auf ber Bolg-Insel Schneibemühlen an, bas schöne Holz ber Waldungen, welches im Flammenmeere nicht untergegangen war, für das Mutterland zu nüten. Er verpflanzte den Weinstock aus Chpern hierher, ber von nun an bas so beliebt und berühmt gewordene Gewächs tragen follte; und bas Zuckerrohr aus Sicilien, bas ein Jahr= hundert vorher auf dieser Insel des Mittelländischen Meeres noch nicht angebaut worden zu sein scheint, wol aber auf Chpern, Rhodus, Candia und in Morea, wo, von ben Arabern feit bem 9. Jahrhundert eingeführt, gange Felber mit biefem Grafe bebeckt waren. Die Berpflanzung bes Buckerrohrs nach ber Infel Mabeira ift für die Rulturgeschichte von besonderer Wichtigkeit; benn von hier aus und ben benachbarten Canarischen Inseln manderte es im 16. Jahrhundert hinüber nach ber Neuen Welt. gesellte sich hier zu ber einheimischen, wild machsenden Bflanze und vermehrte sich durch den Schweiß des Schwarzen Menschen in so ungeheurer Menge, daß alle Zuderpflanzungen in ber Alten Welt eingeben mußten, und Amerika nicht allein Europa bis jum ersten Biertel bes 19. Jahr= hunderts, sondern auch einen großen Theil von Asien ausschließlich mit Zucker versorat hat. In der Gegenwart ist das freilich Anders!

So waren die Anfänge der portugiesischen Entdeckungen; gering wie jeder Anfang und klein in den Augen der heutigen Seefahrer, groß aber für die damalige Schifffahrtskunst, noch größer in ihren Folgen!

Zwölf Jahre ruhte der Entdeckungsgeist. Dann lief Gilianez im Jahre 1432 mit einer Barke aus dem Hasen von Lagos aus, und umschiffte das afrikanische "Non plus ultra;" ein wichtiges Ereigniß, weil es falsche Borsurtheile widerlegte und den Weg nach Guinea eröffnete. Um dieselbe Zeit besuchte der Komthur Gonzalo Belho Cabral die Azoren, wovon wir weiter

unten fprechen wollen. Im Jahre 1434 entbedten Gilianez und Alfonso Gonfalvez Balbaba breifig Seemeilen jenseits bes Raps Boreabor bie Angra bos Ruvios, Die Knorrhabnsbucht, Gurents Bai ber Englander. Das Jahr barauf kamen fie noch zwölf Meilen weiter bis zur Angra bos Cavalhos, also genannt megen eines fleinen Scharmützels, welches zwei ans Land geftiegene Leute ber Schiffsmannschaft mit umberschwärmenben Mauren zu bestehen hatten. In ben folgenden Jahren wurden die Fahrten fortgesett. 1440 fam Runo Triftan bis an ein Vorgebirge, bem er feiner weißen Farbe wegen ben Namen Cabo Branco beilegte. Bei biefer Belegenheit wurden einige Mauren zu Gefangenen gemacht und nach Lissabon geführt, die aber bas Anerbieten machten, sich gegen Schwarze auszulösen. Dies geschah 1442. Außer ben Negern gaben bie Mauren auch Goldstaub, weshalb die Stelle, wo ber Umtausch erfolgte, ben Namen Rio do Duro, Golofluß, erhielt, obwol bier an ber Rufte ber Sabara weniger ein bedeutender Fluß in die See fällt, als vielmehr eine Meeresbucht mehrere Meilen weit ins Land bringt. Dieses Gold gab nach seinem Fundort Buinea, beffen geographischen Begriff man in bamaligen Zeiten bis babin ausdehnte, in der Folge zur Benennung ber englischen Goldmungen, ber Guineen. Beranlassung: und aus jenem Menschen Tausch entsprang balb ber Anfang bes sogenannten Buinea = Sanbels, b. h. bes Sklavenhandels, ber, abgesehen von dem Umftande, daß ber Menschen-Berkauf in Afrika eine uralte Ginrichtung ift, und abgesehen von feinen Scheuflichkeiten und übrigen traurigen Folgen, für die Erforschung des Innern von Afrika so verberblich geworben ift. In bem genannten Jahre 1442 fah Portugals Hauptstadt voll Verwunderung und Erstaunen die ersten Schwarzen Menschen mit wolligem Saare, und gang verschieden von den braunen Mauren, bie man feit Jahrhunderten gefannt hatte. Jenes Gold und biefe Sklaven reizten die Sabsucht in hohem Grade.

Im Jahre 1443 erreichte Nuno Triftan die kleinen Inseln im Golf von Arguin, wenn dies nicht schon das Jahr vorher durch Antonio Gonzalez geschah. Die Buchten und Vorgebirge an der westafrikanischen Küste haben alle die Benennungen behalten, welche ihnen von den ersten Entdeckern beigelegt wurden. Diese Namen haben fast allesammt eine historische Bedeutung; so die Angra do Gonzalo do Cintra, 14 Meilen

jenseits bes Rio do Ouro; diese Bucht erhielt ihren Namen von dem tapfern Gonzalo do Cintra, der hier im Jahre 1445 bei einem Angriff auf die Mauren von diesen erschlagen ward.

Die mehrentheils glücklichen Erfolge, welcher die Unternehmungen Dom Beinrichs fronte, feuerten nun auch Brivatleute zu abnlichen Seegugen an. So ruftete Dinig Fernandez, ein wohlhabender Burger von Liffabon, mit Erlaubnig bes Infanten, ein Schiff aus, bem es gelang, alle feine Borganger zu übertreffen, bis über ben Senegal hingus zu fegeln, ohne biefen Strom zu erblicken, und bas Grune Vorgebirge, Cabo Verbe, zu entbecken. Wie es scheint, in bemselben Jahre 1445, erreichte Lanzarote, ber Anführer eines Geschwaders aus Lagos, "jenseits der zwei Palmbäume, welche nach ber Aussage ber Rüftenbewohner bas Land ber mahommedanischen Mauren von dem der heidnischen Neger scheiden, einen großen Fluß, den die Neger Dwebesch nannten, von ben Portugiesen aber mit bem Namen eines Oberbaupts, mit bem fie ben erften Sandelsverkehr eingingen. Sanaga belegt wurde." So berichtet De Barros. Das ist ohne Zweifel berfelbe Name, welchen schon Edrisi erwähnt, ihn aber Senhagi schreibt und ihn einem Bolksstamme beilegt. Daraus ift spater bie Benennung Senegal ent= stanben.

Im Jahre 1447 gelangte ber mehrgenannte Nuno Triftan bis zum Rio Grande, ward aber hier bei dem Bersuche ans Land zu steigen, von den anwohnenden Negern mit einer Wolke vergisteter Pfeile empfangen. Er selbst sowol als achtzehn seiner Leute waren verwundet und starben bei dem schnellen Wirken des Gists bevor sie wieder an Bord kamen. De Barros sagt aber, zweiselhaft sei es, ob diese Begebenheit am Rio Grande sich zugetragen habe, oder am Rio Nuno, — auf den Karten gemeiniglich Nunez genannt, — und daß diesem Flusse sein Rame wahrscheinlich wegen des unglücklichen Endes des Nuno Tristan beigelegt worden sei. Dieses Umstandes wird hier Erwähnung gethan, weil im setzern Falle die Portugiesen im Jahre 1447 um ½ weiter gegen Süden, nämslich bis 10° 40° Nordbreite gelangt sein würden.

Aloiso da Cadamosto, ein edler Benetianer, fand, in Begleitung ber genuesischen Edelleute Antonia, Bartolomeo und Refante Nolli, welche mit Erlaubniß Dom Heinrichs, oder vielmehr in dessen Diensten, auf Ents

bedungen ausgingen, im Jahre 1456 bie Inseln westlich vom grünen Borgebirge. Um fechszehnten Tage nach ihrer Abfahrt von Liffabon erblickten biefe Seefahrer eine Infel, welcher fie, weil es ber erfte Tag bes Maimonats war, ben namen Maho gaben, und am folgenden Tage bie Infel Santiago. Bu gleicher Beit entbedten einige Schiffe, welche ber Infant Dom Ferdinand von Portugal, ein Bruder bes Ronig Alfons V., abge= fertigt hatte, die übrigen Inseln dieses Archivelagus. 1460 erhielt er die ersten Ansiedler. Codamosto's Reise ist bas einzige vorhandene Tagebuch ber ersten afrikanischen Entbecker und schon früh, 1507, in portugiesischer Sprache besonders gedruckt, bas Jahr barauf auch ins Deutsche übersett worden. Die Thaten ber anderen haben uns bie allgemeinen Beschichts= schreiber ber Reisen nach Indien, namentlich De Barros, erhalten. Daß so wenig Berichte von Augenzeugen bis auf uns gefommen, mar eine Frucht ber ausschlieflich babin privilegirten Gefellschaften, bie, um feine Nebenbubler zu reizen, alle Nachrichten gebeim bielten. Darum verboten bie Rönige von Vortugal ihren Unterthanen bei Todesstrafe, Auswärtigen etwas von diesen Entbedungen zu offenbaren und wirklich waren es die venetiani= ichen Gefandten am Bofe zu Liffabon, aus beren Berichten bie erften vollftandigen Nachrichten von ben wichtigen Geereisen ber Bortugiesen in Europa verbreitet wurden.

Das Löwen Borgebirge, Cabo bo Serra Lionina, erreichte Bebro be Cintra, im Jahre 1462, ja er soll sogar über bieses hinaus bis zum Kap Mensurado, an ber nachmals sogenannten Pfefferkuste, vorgebrungen sein.

Hier enden die Entdeckungen, welche auf Beranlassung oder unter dem Schutze des Infanten Dom Heinrich von Portugal ausgeführt worden sind. Dieser große Beförderer geographischer Entdeckungen starb am 13. November 1463 zu Sagres im 67. Jahre, nach einem ruhmvollen Leben, das in dem feurigen Alter des Jünglings den glänzenden Siegen über die Mauren, im reisen Alter des Mannes aber den Wissenschaften, insbesondere der Erds und Bölserkunde gewidmet war; die Nachwelt hat ihn Heinrich den Seefahrer genannt. Auch an der Eroberung der glücksseligen Inseln der Alter nahm er Theil. Davon wollen wir an einer ans dern Stelle weiter unten sprechen; hier aber nicht unerwähnt lassen, daß der Ruhm der ersten Entdeckung der afrikanischen Westküste von den Säulen

bes Herfules bis Gninea jenseits bes Löwenbergs ben Portugiesen von ben Franzosen streitig gemacht wird; benn schon 1364 sollen zwei Fahrzeuge aus Dieppe bis zu biesem westlichen Eckpfeiler bes Festlandes gestommen und 1375 Handelstogen am Grünen Vorgebirge, auf bem Löwensberge, wie auch 1382 eine Besestigung an der Goldküste, da wo grade ein Jahrhundert später die Portugiesen unter Diogo d'Azambuja ihr San Jorge da Mina gründeten, errichtet worden sein.

Nach bem Ableben Heinrichs bes Seefahrers brangen die Portugiesen weiter gegen Süben vor. Sie entdeckten Guinea, die Inseln St. Thomas, do Principe, Annobon und Fernando Po, das Cabo St. Catarina, die Rösnigreiche Benin und Congo, in welch' letzterm Lande die Portugiesen sich im Jahre 1492 sestsjeten. Das Katharinen Borgebirge liegt unter 2° 15' Süddreite; sein Entdecker Sequeira, der am 25. November 1481 bis dahin gelangte, ist also der erste unter den neueren Seesahrern, welcher den Aequator im Atlantischen Weltmeer durchschnitten hat. Es war auch die letzte Entdeckung, welche unter der langen Regierung Alsons V., des Afrikaners, von 1438 bis 1481, gemacht wurde. St. Thomas wurde bald wegen seines Zuckerbans berühmt; viele von den nach Portugal geslüchteten spanischen Juden wurden hierher verpflanzt und hier mußten lange vor Entdeckung der Neuen Welt Negerstlaven in den Plantagen arbeiten.

Unter Johann II., dessen Regierung in die Jahre 1481 bis 1495 fällt, drang Bartolomeo Diaz 1486 weiter in südlicher Richtung vor, als irgend einer seiner Borgänger; gegen Osten sich wendend, sandete er an der Mündung eines Flusses, den er Rio del Infante nannte, welcher unsgefähr 1° jenseits des Kaps der guten Hoffnung liegt, das von ihm unsbemerkt blieb, weil er die hohe See gehalten hatte. Er kehrte darauf zurück, ohne daß man weiß, warum er nicht weiter segelte, und erblickte nun das "merkwürdige Borgebirge, welches so viele Jahrhunderte unentbeckt geblieben war und durch dessen Umschiffung der Weg zu einem andern Welttheile eröffnet ward," von Diaz, wegen der heftigen Windstöße, denen er in seiner Nachbarschaft ausgesetzt war, Cabo tormentoso, das stürzmische, vom Könige Iohann II. aber Cabo da boa Esperanza, das Borzgebirge der guten Hoffnung genannt, weil nun die Hoffnung auf den Seezweg nach Indien vorhanden war.

3m Jahre 1487 fandte ber Konig einen Offizier, Mamens Beter von Covilban, ber in ben afrifanischen Kriegen lange Zeit und mit Auszeichnung gedient hatte und ber grabischen Sprache vollständig mächtig war. auf bem alten Wege burch bas Rothe Meer nach Indien, um über bie Erzengnisse bieses reichen Landes und bie Art und Weise, wie mit bemfelben Sandels-Berbindungen anzuknüpfen fein möchten, nicht minder auch über die Möglichkeit einer Umschiffung von Ufrika gründliche Erkundigungen einzuziehen. Covilhan begab sich mit seinem Begleiter Alfons von Babva über Alexandrien und Rabira nach bem Rothen Meere, schiffte sich bort aufs Neue ein und segelte nach Goa und Ralifut, fam bann nach ber Oftfüste von Afrika zurud, besuchte bort bas Goldland Sofala und zog ba= felbst Nachrichten über die Insel Madagastar ein. Bon Rabira aus faubte er bem Ronige einen Bericht über feine Reife, ben er mit ber Bemerkung schloß, daß er von der Möglichkeit ber Umschiffung Afrika's vollkommen überzeugt fei, daß ein Schiff von ber Buinea-Rufte aus ben Subrand bes Kestlandes, und dann gegen Often fteuernd, die Infel Madagastar und bas Reich Sofala finden werde. Pahva war von Aegypten nach Abhfiji= nien gegangen, bort aber gestorben.

Diaz' Bersuch hatte, wie gesagt, die Möglichkeit jener Umschiffung bargethan und Sovilhans Bericht von keinem Hindernisse gesprochen, das sich der Fahrt ins Indische Meer entgegenstellte; so schien also das Problem, welches den Lissadener Hof seit fast einem Jahrhundert beschäftigte, gelöst zu sein. Allein es versloß ein volles Decennium, bevor dieser Hof in Bersuchung kam, die Entdeckungen von Diaz verfolgen zu lassen. Emanuel, der Glückliche genannt, König Iohann II. Thronfolger, war es, welcher den Besehl über ein kleineres Geschwader dem portugiesischen Edlen Basco de Gama mit dem Auftrage übergab, die so lange beabsichtigte Umschisfung zu versuchen.

Vasco lichtete am 18. Juli 1497 im Hafen von Lissabon die Anker; am 4. November besselben Jahres stieg er an der Westküste des südlichen Afrika in der Helenen-Bucht ans Land. Die Eingebornen, welche er das selbst fand, hatten eine Sprache, die keiner der an Bord besindlichen Nesger-Dolmetscher verstand; sie gehörten ohne Zweisel zum Volks und Sprachstamm der Hottentotten. Am 17. November umschiffte Vasco das

Borgebirge ber guten Hoffnung, nicht ohne Gefahr. Nun aber murbe ber Mind gunftiger und die Reife ging ichneller von Statten. Den 11. 3annar 1498 erreichte er benjenigen Theil ber Ditkufte, welchen er, weil es um die Weibnachtszeit, nach dem alten Kalender war, Natal nannte, und von einem Bolfe bewohnt fand, welches auf einer höhern Stufe ber Besittung stand, ale bie Hottentotten; es waren die Rafire, wie sie von ben Arabern genannt wurden, die Basco weiterhin angesiedelt fand, b. h. Ungläubige, nach mahommedanischen Religionsbegriff. Aus dieser Bezeichnung ift in ber Folge ber Name Raffern entstanden, ber, wie man fieht, in ethnographischer Beziehung gar feinen Sinn bat. Bon ber Selenen-Bucht bis zum Borgebirge ber Strömungen, Cabo bos Correntes, b. i. auf ber 350 Meilen langen Ruftenlinie vom ganzen Subrande Afrika's. hatte Basco bei ben Eingebornen auch nicht die mindeste Spur von Schifffahrt bemerkt; aber unter'm 180 Subbreite angelangt, erhielt er Besuch von ben Eingebornen bes Lanbes, Die in Barken an sein Schiff kamen und baumwollene und seidene Rleider trugen, ein offenbarer Beweis von ihrer unmittelbaren ober mittelbaren Berbindung mit Indien. Auf ber Weiterreise erreichte Basco die Insel Mozambique, wo er maurische Kaufleute vom Rothen Meere fand, die baselbst Bfeffer, Ingwer, Baumwolle, Berlen, Rubine u. f. w. gegen Gold eintauschten. Um 17. März fam er nach Melinde, das einst schon den Griechen und Römern bekannt war. Er spricht von biesem Blate, ber unter 3° Subbreite liegt, auch von bem etwas füblicher gelegenen Mombaga als von wohlgebauten Städten, beren Meußeres Wohlstand verräth, der nur durch einen ausgebreiteten Handel erlangt sein konnte. In Melinde fand er die ersten Banianen, ober indischen Raufleute, welche ihm wichtige Nachweisungen über die Handelsstädte an der Westküste von Indien mittheilten. Sier erhielt er auch, mas schon in Mozambique, doch erfolglos versucht worden war, arabische Viloten an Bord, die sein Geschwader quer über das Indische Meer nach ber Rufte Malabar führten, woselbst er im Hafen von Kalifut am 22. Mai 1498, b. i. 10 Monate und 2 Tage nach seiner Abfahrt von Lissabon, vor Anker ging.

Hier am Ziel seiner Reise wurde er Anfangs vom Zamorin ober dem Fürsten bes Landes gut aufgenommen; allein die arabischen Kausseute, welche es bald erkundeten, was die Fremdlinge eigentlich wollten, wurden

neibisch und reizten ben Fürsten gegen bie Portugiesen auf, die ohne etwas in Beziehung auf Anknüpfung von Handels Werbindungen ausgerichtet zu haben, nach Europa heimkehren mußten. Basco weilte mehrere Monate in Kalifut und kam erst im Jahre 1499 in sein Baterland zurück.

Vasco be Gama's Umschiffung bes Vorgebirges ber guten Hoffnung und seine Weiterreise nach Indien ist das große Weltereigniß, welches mit der kurz vorher erfolgten Entdeckung des vierten Erdtheils so mächtig dazu beigetragen hat, dem politischen Leben ter europäischen Staaten andere Bahnen anzuweisen. Durch dieses Ereigniß wurde der alte Handelsweg nach Indien verödet, und Venedig, die stolze Republik und Herrscherin des Meeres, ging unter, das Versäumniß bejammernd, nicht auch jenen Weg verfolgt zu haben; denn lange vor Gama, und selbst zwölf Jahre vor Diaz, soll das Vorgebirge der guten Hoffnung in Italien bekannt gewesen sein; indem der Florentiner Paul Toscanelli, der berühmteste Geograph seiner Zeit, der 1397 geboren ward, bereits im Jahre 1474 einem seiner Freunde in Lissabon, dem dortigen Domherrn Martin, das Vorgebirge als einen bisher unbesuchten Weg nach Indien vorgeschlagen hatte.

Seit Gama's Rückfehr war die neue Straße nach Indien eröffnet und die Europäer hatten zu ihrem Handel mit dem Morgenlande nun nicht mehr nöthig, die Länder der Muselmänner zu durchreisen und sich ihren Bedrückungen zu unterwerfen, oder sich ihrer als Mittelspersonen zu bestienen. Die kostbaren Waaren, mit denen Basco seine Schiffe befrachtet hatte, erregten den Eiser der Portugiesen auf der neuen Lausbahn; unterstützt von ihrem Könige Emanuel, einem Fürsten voll großer Talente, fähig die größten Entwürse zu fassen und geschickt und glücklich in der Wahl der Männer zu ihrer Aussührung, dehnten sie ihre Entdeckungen und Eroberungen mit einer Schnelligkeit aus, die ans Wunderbare gränzte.

Cabral, der mit einer zweiten Flotte abgefertigt wurde, um Das zur Ausstührung zu bringen, was seinem Borgänger Gama nicht gelungen war, wurde, durch den nicht glücklich benutzten Passatwind nach Westen versichlagen, 1500 der unwillkürliche Entdecker von Brasilien, dessen Küste er da fand, wo heut zu Tage die Stadt Porto-Seguro steht. Cabral war der erste, welcher Quiloa, die Hauptstadt einer mächtigen Araberherrschaft auf der Ostküste von Afrika, besuchte; von da ging er nach Indien. Der

große Albuquerque entbeckte 1503 die Insel Zanzibar und legte ihrem Fürsten einen jährlichen Tribut auf. Mehreren anderen arabischen Staaten an der Ostküste von Afrika wurde eine gleiche Schatzung auserlegt. Peter von Rhaja erbaute 1506 eine Festung in Sosaka, einer Provinz des Mosnomotapa; und Tristan da Eunha untersuchte ganz im Einzeln die Lorenzschsel, die seitdem unter dem Namen Madagaskar bekannter geworden ist. In Afrika besetzen die Portugiesen Savia oder Sabia, während sie unter Anton von Almeida auf den Lakediven landeten und daselbst eine Festung bauten. Derselbe Seeschsizier entdeckte 1506 Cehlon und Sumatra und vernichtete 1509 bei Din die Flotte des Mamelukenschlans von Aeghpten, die sich mit der Flotte der indischen Fürsten vereinigt hatte. Franz von Almeida besestigte seit 1506 mehrere Orte in den Reichen Quiloa, Kanasnor und Rochin und nahm von den Malediven und der Insel Cehlon Besitz.

Alfons Albuquerque eroberte die Insel Ormus 1507, Dabul 1508, Kalikut 1509, die Insel Goa, Choran und Diwar und das Gebiet von Salsette 1510. Derselbe Heros nahm Malacca 1511, und zwang den König von Siam und die Häuptlinge auf Sumatra, Portugals Oberherrslichkeit anzuerkennen. 1512 ließ er bei Kalikut eine Festung erbauen und 1513 gelang es ihm, die Araber aus Aben zu vertreiben.

Die Eroberung ber Insel Ormus, die am Eingang des Persischen Meerbusens liegt, brachte den ganzen Handel Persiens in die Hände der Portugiesen, die aus diesem öden Felsen einen der ersten Märkte des Orients und einen Sitz des Reichthums und der Ueppizseit schusen. Masacca war, durch seine geographische Lage fast in der Mitte zwischen dem Westen und Osten Indiens begünstigt, der allgemeine Sammelplatz, das große Emporium der Rausseute aus China, Japan und den Molucken von der einen Seite und der Rausseute aus Malabar, von der Insel Cehlon, aus Koromandel und Bengal auf der andern Seite; und vereinigte außersem, durch seine Weltstellung unsern des äußersten Borgebirges vom Festelande von Usien die wichtigste Meerstraße beherrschend, alle Bedingungen in sich, die zu einem eben so ausgebildeten als einträglichen Handel ersforderlich sind. Die Vertreibung endlich der Araber aus Aden öffnete

ben Portugiesen bas Rothe Meer, bessen Sanbelsverkehr von da an ihrer Herrschaft unterworfen wurde.

Ein Jahr vor der Eroberung von Malacca schloß Sigueira ein Bündsniß mit mehreren Fürsten an der Westseite der Insel Sumatra und Anton Abren wurde 1511 der Entdecker der Molucken, wo seine Landsleute durch Erbanung von Besestigungen auf Tidor 1519, und Ternate 1521, sich anssiedelten und das Monopol des Spezereis Handels sich sicher stellten. 1513 kamen die Portugiesen nach Borneo, und zwei Jahre darauf lans beten sie auf Eelebes.

Ferdinand Berez Andrade mar ber erste Europäer, welcher 1516 zu Waffer nach China fam, wo Thomas Berez als Botschafter an ben Rai= ferlichen Sof ging, um die Erlaubnig zum freien Sandel auszuwirken, in Beting auch antam, aber nicht vorgelaffen warb. Die kaiferlichen Behörben in Canton, wo Ferdinand Berez bei ber Insel Taman (Benjaga) vor Unfer lag, ohne die Stadt betreten zu dürfen, schilderten die Portugiesen bei Hofe als Spione, die das Land auskundschaften wollten, und die Eroberung von Malacca machte die Regierung beforgt, China könne ein gleiches Schidfal haben. Der Botschafter mußte also unverrichteter Sache nach Canton gurudwandern, wo man ihn und feine Begleiter ins Gefängniß fette, in welchem bas ganze Gesandtschafts-Bersonal ftarb. Der haf gegen die Portugiesen war noch 1542 in China so groß, daß an den Thoren von Canton mit golbenen Buchftaben geschrieben ftand, "nie bie Leute mit langen Barten und großen Augen einzulaffen, ober zu bulben." Doch gelangten fie durch Beharrlichkeit und raftlose Ausdauer noch vor der Mitte des 16. Jahrhunderts dabin, auf der Insel Sanzian eine Kandelsloge zu errichten, wo sie die Spezereien ber Moluden und die Edelsteine und bas Elfenbein von Cehlon gegen die Seibenwaaren, das Porzellan und ben Thee China's vertauschten. Im Jahre 1586, als die Macht ber Portugiesen schon bem Berfalle entgegen ging, gab ihnen ber Raifer bie Erlaubniß, sich auf der Insel Macao niederzulassen. Sie haben sich auf biesem, in ber Mündung des Canton-Flusses belegenen Gilande bis auf ben heutigen Tag behauptet.

Ferdinand Perez erhielt 1518 auch bie erste Runde von ber im Großen Ocean belegenen kleinen Infelgruppe, welche bie Chinesen Lieu Rhieu nen-

nen. Um bieselbe Zeit war Silveira in Vorber-Indien thätig. Er war ber erste, welcher in Tschittagong, in Bengal, sandete. 1520 kam Antonio Correo nach Martaban, dem vornehmsten Handelsplate von Begu, wo außer den kostbaren Waaren des westlichen Indien Gummilak, Porzellan, Weihrauch zc. in Menge zu haben war. Der portugiesische Schiffskapitain schloß mit Pegu ein Bündniß ab, was damals das größte Reich auf der Halbinsel jenseits des Ganges war, und dessen Oberhaupt sich von seinen Nachbarn durch den Titel eines Herrn vom weißen Elephanten unterschied. Der König von Narsinga, unter welchem Namen das damals mächtigste Reich in Dekan zu verstehen ist, trat den Portugiesen im Jahre 1521 die Provinz Balaghat ab. Um dieselbe Zeit bemächtigten sie sich auch der Insel Bahrein im Persischen Meerbusen.

Aber über diese Ausbreitung ihrer Eroberungen in Indien und in Asien überhaupt vergaßen sie nicht die Küsten von Afrika. Sie untersjochten die arabischen Pflanzstädte zwischen Sosala und Melinde und zwansen dieselben zur Entrichtung eines Tributs, während sie sich in Sosala, Mombaza, Brava und auf der Insel Safotra sessteten. Sie besuchten Madagaskar und die Häsen von Habesch; sie errichteten Standplätze am Nothen Meere und am Persischen Golf und hoben eben dadurch die alten Berbindungen Aegyptens mit Indien auf; sie machten sich zu Herren der Mündungen jenes großen Stroms, auf dem die indischen Waaren ins Insere von Asien befördert wurden. Die Königin Helena von Abhssinien ließ bereits 1514 den König Emanuel von Portugal durch einen Botschafter begrüßen, und Franz Alvarez machte 1520 das wichtige Hochland von Habesch nach seiner Beschaffenheit und seinen Eigenthümlichkeiten durch seinen Gesandtschaftsbericht bekannt, der 1566 durch M. Joachim Heller zu Eisleben ins Deutsche übertragen ward.

Unter der Regierung Königs Johann III. setzen die Portugiesen ihre Schiffsahrten und Entdeckungen unaushaltsam fort. Garcia Henriquez kam 1522 nach den Banda-Inseln, die wegen ihrer kostbaren Erzeugnisse so wichtig sind, und das Jahr darauf begaben sich alle Fürsten der Molucken unter den Schutz des Königs von Portugal. Eigentlich müßte man Molokschreiben, welches in der Landessprache das Borzüglichste, das Bortresselichste bedeutete.

Ein portugiesischer Seefahrer, ber ums Jahr 1525 von den Moluden aussegelte, soll auf seinem öftlichen Kurse die Morgenseite von Neuholland entdeckt haben; mindestens sindet sich auf französischen Karten von 1542, 1547 und 1555, die in der Handschrift vorhanden sind, der nördliche Theil dieser Küste angegeben, bei der alle Namen, was beachtungswerth ist, ausschließlich in portugiesischer Sprache geschrieben sind. Das Gesdächtuß an diese Entdeckung ging in Portugal selbst vermuthlich durch die Treulosisseit eines Bischofs von Bizeu, Dom Miguel da Shlva, verloren, der um jene Zeit, 1542, dem Kadinet des Königs Iohann III. von Portugal eine Menge wichtiger Staatsschriften, darunter auch den Bericht über jene Reise, entfremdete, die ihn vom Könige anvertraut worden waren. Man glaubt, daß Miguel da Shlva sie nach Frankreich gebracht habe, woraus man es sich erklärt, daß jene Entdeckungen nur auf französischen Karten porsonmen.

Andere Portugiesen setzen sich 1526 auf der Insel Java sest und bauten bei der Seestadt Sunda eine Festung, von wo aus 1527 Handels-Berbindungen mit den Küstenbewohnern von Borneo angeknüpft wurden. 1528 reiste Anton Terniec von Ormus über Basra, Aleppo, Chpern, durch Italien und Spanien nach Lissadon, wohin er von der portugiesischen Resgierung in Indien geschickt worden war. Zu dieser Reise brauchte er drei Monate. 1529 wurde Tanor den Portugiesen tributpstichtig. 1530 nahmen sie Deman und ein Jahr später Diu, auf das, so wie auf Bassaim und andere Küstenplätze der König von Kambahe förmlich Berzicht leistete. 1535 wurde auf Diu der Grund zu einer Festung gelegt, die drei Iahre darauf von Silveira gegen die vereinigte Türtischeindische Macht siegreich vertheidigt wurde und eben so 1547 vom Vicekönige Iohann von Castro, welcher, indem er zum Angriff überging, das ganze Reich Diu eroberte. Diese Begebenheit überschreitet aber schon die Gränze des Zeitraums, der hier übersichtlich zu ersorschen ist.

Die portugiesischen Seefahrer suhren fort, alle Meere zu burchstreisen, um neue Länder zu entdecken. Wir beschränken uns hier auf die asiatischen Gewässer. Franz von Castro fand das große Land Magindanao, die Insel Suluh, nebst einigen der südlichen Philippinen, unter anderen Maskate. Die nördlichen waren den Portugiesen weniger bekannt, doch

wird die Insel Luzon schon um 1511, oder um die Zeit der Entdeckung der Molucken, von De Barros genannt. Im Jahre 1527 besuchte Mesnezes die Küsten eines Landes, dessen Bewohner armselig waren und ihrer Wildheit wegen den Verkehr mit Fremden scheuten. Ihre Hautsarbe war so schwarz, als bei den Negern Ufrika's. Sie hatten keinen Begriff vom Handel und kannten keine Metalle, sondern bedienten sich beim Aushöhlen von Baumstämmen, um diese zu Fahrzeugen geeignet zu machen, scharfer Fischzähne. Sie nannten sich Papuas. Unter ihnen gab es auch weiße Menschen, die aber konnten — bei Tage nicht sehen! Diese Beschreibung läßt sich auf kein ander Land, als auf Neu-Guinea, Waidschin, oder die benachbarten Inseln beziehen. Ungeachtet nun diese Küsten auf der Südsseite das Ziel ihrer östlichen Entdeckungen blieben, so vermutheten die Portugiesen doch mehrere Länder jenseits der Wohnsitze der Papuas. Diese lagen, ihrer Meinung nach, längs eines großen südlichen Landes, das sich bis an die Sübspize von Amerika erstreckte.

Wir kommen ans Ende ber Periode, die diesem Uebergangs-Zeitalter ber geographischen Entbedungen zur Aufschrift bient.

Anton von Mota, ber sich ungeachtet bes Berbots nach China wagen wollte, wurde von einem der Orfane, deren Schauplatz das Chinesische Meer ist, ergriffen, in den Großen Ocean hinausgeschleudert und nach Japan verschlagen. Das geschah im Jahre 1542. Die Einwohner, welche weißer, als die Chinesen waren, und kleine Augen, auch wenig Bart hatten, nannten ihre Inseln Nipongi. Sie empfingen die Fremdlinge mit großer Freundlichkeit und bezahlten ihre Baaren mit Silber. Diese Entdeckung ward schnell weiter verfolgt, vorzüglich als die Bäter der Gesellschaft Iesu den Jüngern des Merkur nacheilten, in Japan Missionen errichteten, das Evangelium überall predigten und wiederholte Beschreibungen vom Lande, und dem Fortgang ihrer Berrichtungen drucken ließen. Der erste Bericht der Iesuiten über Japan erschien zu Köln 1582 in lateinischer, ein zweiter zu Rom 1591 in italiänischer Sprache. Doch blieb der portugiesische Handel mit Japan immer sehr beschränkt, und hörte 1638 gänzlich auf, in welchem Jahre die Portugiesen aus Japan vertrieben wurden.

So hatten sich im 16. Jahrhundert die Portugiesen des gesammten Handels im Morgenlande bemeistert, der bis dahin von den stolzen Re-

publikanern zu Benedig ausgebeutet worden war. Goa war der Sitz der portugiesischen Macht in Asien geworden und der Mittelpunkt des ausgeschehntesten und reichsten Handels der Welt. Mit dieser Stadt in Indien konnte sich nur Lissadon, die Hauptstadt des Königreichs in Europa, messen. Bergebens suchten die Benetianer, den völligen Untergang ihres Handels vorhersehend, solchen Fortschritten ihrer Nebenduhler Schranken zu setzen. Diese, als Herren aller Küsten des Indischen Meeres und seiner Meeresame, als Herren beider Halbinseln diesseits und jenseits des Ganges, als Ausbeuter der Schätze, welche das Pflanzenreich auf den Molucken in so reichlichem Maaße ausschüttet, versorgten das gesammte Europa mit den Erzeugnissen Indiens auf dem Wege um das Vorgebirge der guten Hossung, und behaupteten dieses ungeheuere Monopol bis zu dem Augensblick, wo das Reich Portugal 1580 zu einer Provinz Spaniens herabsank.

Portugals höchste Blüthe war in der Regierungszeit Emanuels des Glücklichen, auch der Große genannt, von 1495 bis 1521. Auch unter seinem Nachfolger Johann III., der bis 1557 regierte, dauerte diese Blüthe noch fort; allein der Ruhm dieses Königs, des vorletzten der Dhnastie der unechten Burgunder, versor an Glanz durch Einführung jenes verabscheuten Gerichts, Inquisition genannt, dessen schrecklicher Einfluß die Kräfte seiner Regierung lähmte und den Fortschritten der Nation in den Wissenschaften, den Künsten und Allem, was die Gesittung der neuern Bölker ausmacht, einen schauerlichen Damm entgegenstellte.

Das waren kurz die Wirkungen des Stoßes, welchen der Infant Dom Heinrich seinen Landsleuten gegeben hatte; Ergebnisse, welche mächtig dazu beitrugen, Europa auf die hohe Stuse der Wohlsahrt, der Macht und des Glücks zu erheben, auf der es sich befindet; es bleibt uns nun noch übrig, von der Entdeckung Amerika's zu sprechen, deren Folgen nicht minder wichtig und groß gewesen sind.

# Die neue Zeit.

#### 13.

### Erstes Rapitel.

Bon ber Entbedung ber Neuen Belt bis auf bie Forschungsreisen ber neneften Zeit. Bon 1492 bis 1722.

Während die Portugiesen in der Richtung nach Often die Bahn bes Ruhmes und des Glückes verfolgten, wurde Spanien wider seinen Willen von den mächtigen Entwürfen eines Chriftoph Colombo fortgeriffen.

Gestattete ber Rahmen, ben wir und für bieses Gemälbe ber geographischen Entbeckungen gewählt haben, eine Erweiterung, bie burch ben Glang eines erhabenen Beiftes gerechtfertigt fein burfte, fo murben wir einige Augenblicke bei bem Lebenslauf bes berühmten Genuesen verweilen: wir könnten bieses bewegte, rubm- und gramvolle Leben als eine Verbinbungstette auffassen, Die Die Geschichte ber alten Welt an Die Geschichte ber neuen Zeit knüpft, als bas wichtigfte Stud in ben Jahrbuchern bes Menschengeschlechts; wir würden ein besonderes Bergnügen barin finden, an die Wunder des Genius zu erinnern, an die überdachte Rubnheit im Rampfe mit den Borurtheilen der Unwiffenheit, an die unendlichen Dienfte, die von jenen Menschen mit Undank belohnt wurden, die vermessen genug find, sich die Großen ber Erbe nennen zu laffen, wie fleinlich ihr Gemuth ift, wie kläglich und jammervoll ihre Handlungen vor dem Richterstuhle des Sittengesetzes stehen. In einer solchen Erzählung würden Betrachtungen ber erhabenften Art eine bie andere brangen. Wir hatten von einer unbekannten Erde zu sprechen, die plötlich aus den Wogen bes Weltmeers emportaucht; von einem Festlande, bas burch fein Erscheinen alle politischen Berechnungen über ben Saufen stößt und bas gesammte Sandels= und Finang - Gebäude ber Alten Welt in Zerrüttung bringt; bas ben Bewegungen ber Gesittung einen neuen Stoß giebt, bem fein Salt zu gebieten ift; das die alternde "Geliebte des Jupiter" wieder mit jugendlichen Reizen schmudt, burch bie fie neue Benuffe, aber auch neue Bedurfniffe ichafft

und ben ritterlichen Sinn ihrer Anbeter in abenteuerliche Lüsternheit ums wandelt. Allein das Eingehen in so große Erscheinungen auf der Schaubühne der Weltgeschichte ist uns versagt; die Fortschritte, welche aus der denkwürdigen Unternehmung des großen Genuesen der Erds, Länders und Bölkerkunde erwachsen sind, dürsen und hier fast nur allein beschäftigen, und blos hin und wieder werfen wir einen flüchtigen Blick auf die riesigen Beränderungen, welche Handel und Wandel erlitten haben.

Christoph Colombo, auch Colon und gemeiniglich Columbus genannt, besaß alle Eigenschaften eines Seefahrers. Alug und kühn, lebhaften und raschen Geistes, sesten und entschlossenen Gemüths, behauptete er mitten unter den größten Gesahren jenes kalte Blut, das den Seemann zum Helben macht, und versolgte, von keinem Hinderniß entmuthigt, seine Entwürse mit einer Beharrlichkeit und Austauer, die jede Probe bestanden. Er hatte die Meßkunst, die Himmels und Erdkunde von Grund aus studirt und von seinem fünszehnten Lebensjahre an die gesahrvolle Laufbahn des Seesmanns betreten. Die Entdeckungen der Portugiesen, davon die Kunde, trot des Schleiers, womit der Hof von Lissadon sie bedeckte, in die Welt gedrungen war, hatten seinen Ehrgeiz entslammt, und während portugiesische Seesahrer ihre Versuche machten, um auf dem östlichen Wege, den Südsrand von Ufrika umschiffend, die indische Welt zu erreichen, faßte Colums bus den Entschluß, dasselbe Ziel in westlicher Richtung zu gewinnen.

Blinde Lobredner haben geglaubt, den Ruhm des großen Mannes zu erhöhen, indem sie ihn als einen Zauberer schilderten, der das Dasein Amerika's errathen habe. Liest man die geographischen Urkunden seiner Zeit, so verschwimmt eine so alberne Voraussetzung in der Brandung an den felsenkesten Mauern der Wahrheit. Columbus hatte einen solchen Gesdanken nicht und konnte ihn nicht haben. Er wußte Alles, was die unterrichtesten und vorurtheilsfreiesten Männer seines Zeitalters wußten. Er glaubte wie Aristoteles, Marin von Thrus, und andere Schriftsteller des Alterthums, und wie Ptolemäus, das Orakel der Geographen des 15. Jahrshunderts, daß die Gestade Indiens nicht zu entsernt sein könnten von den westlichen Küsten der Hesperischen Halbinsel. Die Rosmographen des Mittelalters solgten dieser Meinung in ihren mangelhaften Zeichnungen; und setzen unter der Herrschaft einer andern seltsamen Vorstellung, daß

auf ber entgegengesetzten Seite ber Erdfugel Land vorhanden sein müsse, um den bekannten Festländern das Gleichgewicht zu halten, ganz willkürlich auf ihre Weltkarten im Westen des Atlantischen Oceans eingebildete Länder oder Inseln, denen sie den Namen Ante Insulae beilegten. Eine dersselben führt, wie schon erwähnt, den Namen Antelia; er hat sich in dem Namen der Antillen bis auf unsere Zeit fortgepflanzt. Iene "Vor-Inseln" galten bei den Geographen des Mittelalters nicht für eine neue Welt, sondern für den Anfang oder das Ende von Asien. Toscanelli glaubte, daß sie von Sipango, d. i. Japan, nur 225 Stunden Weges entsernt seien und ihm so wenig als Columbus kam der Gedanke in den Sinn, daß zwischen Europa und dem Ende des asiatischen Festlandes fremde, underkannte Länder liegen könnten: das Weltmeer allein füllte den Raum aus.

Diese unbekannten Wogen zu burchschiffen, bas mar es, mas fich Columbus vorgenommen hatte; und biefer beberzte Entschluß entsprang aus einer tiefen Ueberzeugung. Columbus glaubte an bie Rugelgeftalt ber Erbe und an die Wahrheit beffen, was dem Mittelalter durch Marco Polo gelehrt worden war. Seit 1474 ward er durch Toscanelli's Rathschläge in Bezug auf den öftlichen Weg nach Indien zu neuem Gifer entflammt. Allein was sein Geift ihm als eine erwiesene Wahrheit darstellte, erschien ber Mehrheit seiner Zeitgenoffen und ben Leuten, bie an ber Spite ber Regierungen ftanden, als ber wüfte Traum eines Unfinnigen. Genua, fein Baterland, und Benedig, die ftolze Berricherin, vereinten fich, um die Gabe zurückzuweisen, die er ihnen mit neuen Ländern, mit ungeheuren Reichthümern machen wollte. Bortugals Rönig bemühte fich, ihn an feinem Sofe in Unthätigkeit zu halten und sein Vertrauen zu täuschen. Seche Jahre bes Harrens und Hinhaltens warteten seiner in Spanien. Die bumme Unwissenheit ber Rathgeber und Höflinge Ferdinands des Katholischen war mächtiger, als ihre Begierbe, ihre Sabsucht. Da endlich geht fein Stern auf! Ein Priefter ift es, ber Isabellens von Caftilien Bertrauen errungen bat, ber sich zu seinem Schutherrn macht! Die Königin begreift ben Bedanken bes für unfinnig ausgeschrieenen Seehelben, und mitten unter ben Festlichkeiten, die wegen der Eroberung von Granada und der Vertreibung der Mauren angestellt werden, ruft man ihn an den Hof; man feilscht um seine Dienste, verleiht ihm ben Titel eines Abmirals und stellt drei gebrechliche

Barken zu seiner Berfügung, auf benen sich neunzig Menschen einschiffen. Das geschah in bem kleinen Hafen Palos an Andalusiens Küste. Sie lichten die Anker, sie gehen unter Segel!

Es war am 3. August bes Jahres 1492 bes Beile: ein ewig bentwürdiger Tag, ein ewig benkwürdiges Jahr. Wer weiß es nicht, daß nach fiegreich bestandenem Rampfe gegen die rebellirende Mannschaft, auf bem Bunfte stebend, wieder umzukehren, nach breiundbreißig Tagen brangfalvollster Schifffahrt, ein schwaches Licht, bas in nächtlicher Weile leuchtet, bem großen Mann eine neue Welt verfündet? Dag er in bem fechsjäh= rigen Zeitraume bis 1498 bie Infelwelt ber Untillen entbedt, bag er in biesem Jahre bis zu ben Rusten der Tierra-Firma und an die Mündungen bes Orenoco vordringt, daß er zehn Jahre nach jenem Wagestück die Ruste bes Festlandes untersucht, vom Vorgebirge bes Gott sei Dank (Gracias a Dios) bis zum Schönen Hafen (Porto Belo)? Das Alles weiß alle Welt, das erfährt ichon auf der Schulbank jeder Bube, jede Dirne; aber die Welt weiß es auch, daß Columbus die Schaale des Undanks vollstänbiger leeren mußte, als irgend ein Mensch, ber sich um sein Geschlecht verdient gemacht! Die Neue Belt erhielt nicht seinen Namen; und ber große Mann mar ber erfte Europäer, ber mit Retten beladen, den Ocean burchschnitt, deffen Fluthen er zuerst gemessen hatte!

Bei der Nachricht von der großen Entdeckung erwachte die Ehrbegierde nach all' ihren Nichtungen. Amerika zeigte sich als eine reiche Beute, als ein Goldland, als der Schauplatz des Ruhms, wo Columbo's Gefährten und viele andere Seefahrer und eben so unternehmende, als grausame Abenteurer aller Art Reichthum und Ehre zu ernten hofften. Hausenweise strömten sie hinüber nach der aufgefundenen Welt. Aber den Berlauf ihrer Thaten, ihrer Naubzüge können und wollen wir nicht verfolgen; genügen muß uns ein gedrängter Nachweis der Ergebnisse ihrer geographissichen Arbeiten.

Dieser Uebersicht ist die Bemerkung vorauszuschicken, daß die Entsbeckungen des großen Genuesen bereits im Jahre 1494 zu einem Staatsvertrage zwischen den Königen von Spanien und Portugal Veranlassung gab, der, zu Tordesillas abgeschlossen und vom Papste Alexander IV., kraft bes vom heiligen Stuhl beanspruchten göttlichen Rechts, bestätigt, die bes

rühmte Gränzlinie feststellte, die zwischen den Entdeckungen beider Nationen gezogen wurde. Hiernach sollten alle Länder, welche 370 Meilen im Westen des durch die Inseln des grünen Borgebirges führenden Mittagskreises liegen, der Castilischen Krone, und alle Länder auf der Oftseite dem Kö-nige von Portugal gehören.

Djeda, der Columbo auf dessen zweiten Reise begleitet hatte, kehrte 1499 von einer Reise zurück, die er zur genauen Ersorschung der Küste der Guiana und der Tierra-Firma unternommen hatte. Unter Djeda's Gefährten befand sich auch der Florentiner Amerigo Bespucci. Dieser geschickte Seemann war es, welcher die erste Nachricht von der Neuen Welt durch den Buchdruck besannt machte. Die Ungerechtigkeiten eines launenshaften Ruses sichern ihm eine Ehre, welche die gerechtesten Ansprüche der berühmtesten Eroberer weit übersteigt, die Ehre nämlich, daß sein Name an einen großen Theil des Festlandes der Erde geknüpst worden ist. Selbst sein Anspruch auf die Ehre der Entdeckung von Brasilien, die mehrsseitig behauptet worden ist, hat keinen Grund. Die Küstenstriche um das Borgebirge des heiligen Augustin wurden von Bespucci erst im Jahre 1501 besucht, als er in portugiesischen Diensten stand, nachdem schon 1500 Cabral die Gestade jenes großen Landes gesunden hatte, wie bereits oben des Weitern erwähnt worden ist.

In weniger als zwölf Jahren erspähten die Nachfolger Colombo's die zahlreiche Inselwelt der Antillen, die Küsten des mexikanischen Meerschusens, die Küsten der Guiana, der Tierra-Firma und Brasiliens. Ueberzeugt, daß dieser neue Kontinent zu Indien gehöre, gaben die Europäer ihm den Namen Westindien. Allein mehrere Umstände mußten diese anssangs gesaßte Meinung wankend machen. Die Singebornen der von Coslombo entdeckten Länder waren völlig wild; den Künsten, selbst den gröbssten fremd, kannten sie keinen andern Nahrungsstoff, als welchen der Boden wild hervordrachte, während die Sinwohner der von den Portugiesen gesundenen Länder in Indien, von Maladar dis zu den Küsten China's, in der Gesittung weit vorgeschritten waren. Auch waren die Pstanzen und Thiere in diesem Westen ganz verschieden nicht allein von denen, wie man sie in Indien gesunden hatte, sondern auch von den europäischen. Allmälig sing man an, an der Uebereinstimmung des Neuen Festlandes mit Indien

zu zweifeln; aber erst im Jahre 1513 war es, als Nonez Balboa von ben Darischen Höhen ben Ocean erblickte, ben man, weil er von jenen Höhen aus gegen Mittag lag, die Sübsee, später aber das Friedsame oder Stille Meer — Mare pacifico, — auch vorzugsweise den Großen Ocean nannte, und so allen Zweifeln in dieser Hinsicht ein Ziel setzte. Dieses ein Mal sestgesetzt, kam es nur darauf an, einen Weg zu finden, der in diesen Ocean und auf seinen Wellenbergen nach Indien sühre.

Zu den frühesten Unternehmungen dieser Art gehört die Schiffsahrt des Pinzon, welcher den Aequator überschritt und südlich dis jenseits des Golfs von Para vordrang; während der in London lebende Benetianer Giovanni Cabota mit seinen drei Söhnen 1497 gegen Norden steuerte, und hier ein großes Land entdeckte, welches von seinem englischen Schiffs-volk New-Foundland, das neugefundene Land, genannt wurde. Cabot selbst soll das neuentdeckte Land Baccalaos genannt haben, weil er daselbst eine unglaubliche Menge großer Fische fand, welche die Singebornen mit dem Namen Baccalaos bezeichneten. Diese Baccalaos sind die von den Singebornen mit dem spanischen Doppel l ausgesprochenen Baccaljaos, woraus die Niederländer und Deutschen ihren Ausbergekenen Baccaljaos, woraus die Niederländer und Deutschen ihren Ausbergekeitelt haben. Un der Küste des Festlandes von Nordamerika gelangte Cabot wahrsscheinlich die zur Chesapeak-Bai in Birginien.

Die Absicht, neue Länder und neue Wege nach Indien zu finden, führte den Portugiesen Corte de Real 1500 oder 1501 auf die von Sabot angedeutete Spur. Er besuchte Neusundland, erforschte die ganze Ostküste dieser Insel und ging nach der Mündung des großen Flusses von Canada, den er zu Ehren des heiligen Laurentius tauste. Hierauf erblickte er ein Land, dem er den Namen des grünen — Tierra verde — beilegte, und das in der Folge nach dem Entdecker Tierra de Cortereal genannt wurde. Da wo er diesseits des 50° der Breite glaubte, daß man das Land noch ackern und andauen könnte, benannte er's Tierra do Labrador, was Sesbastian Münster in seiner Cosmographie zu einer Terra Agricolä latinissirte. Corte de Real gelangte dis zu einer Meerenge, welche er Aniansstraße nannte, nach zwei Brüdern dieses Namens. Es ist dieselbe, die in der Folge den Namen des englischen Seesahrers Hudson erhalten hat, und von den Geographen des 16. Jahrhunderts als diesenige betrachtet

wurde, welche in den Großen Ocean führen muffe. Diese Ansicht hat eine große Menge von Unternehmungen hervorgerufen, die zur Erforschung der Meerenge ausgerüftet wurden, und die gleichzeitig zur genauern Kennt-niß der Küsten von Nordamerika sehr wesentlich beigetragen haben.

Aber nicht blos auf biefer, auch auf ber Sübseite bes Festlandes versuchte man es, einen Weg nach Indien zu finden, nach den Inseln bes Zimmet- und bes Muskatnußbaums. Solis kam bei einer Unternehmung biefer Art, nachdem er ben Silberstrom — Rio be la Plata — gefunden batte, ums Leben. Franz Magalhaens endlich, glücklicher, ober geschickter ober vielleicht besser unterrichtet, als seine Vorgänger, war es, welcher im Jahre 1519 von Spanien abgesegelt, die Meerenge fand, welche aus bem Atlantischen Ocean in bas Stille Weltmeer geleitet, und bie noch heute seinen Namen führt; er war ber erste Europäer, ber ben Groken Ocean beschiffte und bie gange Breite beffelben maaf von den Gestaden des Neuen Keftlandes bis zu ben Riften ber Philippinischen Inseln, wo er in einem Befechte mit ben Gingebornen bas leben einbufte. Seine Befährten fetten die Reise fort, kamen nach den Molukken 27 Monate nach ihrer Abfahrt von Spanien und kehrten um bas Vorgebirge ber guten Hoffnung nach Europa zuruck. Dies war die erste Reise um die Welt. Sie bauerte 1124 Tage. Franz Drake unternahm fechezig Jahre fpater Diefelbe Reife. und vollendete fie in 1051 Tagen; andere Seefahrer nach ihm legten fie in 749 Tagen und ein schottisches Schiff, in der Mitte des 18. Jahrhunberts, in 240 Tagen zurück. Jest, in ber Mitte bes 19. Jahrhunderts, gebraucht ein Kahrzeug, von Dampftraft bewegt, zur Umschiffung ber Erbe mindestens noch 180 Tage.

Sechsundzwanzig Jahre waren seit Colombo's erster Reise verstoffen, als unbestimmte Gerüchte über das Mexicanische Reich, seine Größe und seinen Reichthum den Spaniern zu Ohren kamen, und ihre Habsucht aufstachelten. Grijalva, der zur Untersuchung Pucatans abgesertigt worden war, fand 1518 einen Theil der östlichen Küsten von Neu-Spanien. Ferbinand Cortez machte sich auf, um in dieses große Land einzudringen; insnerhalb drei Jahre ward es seine Beute und die Geographen trugen es in ihre Karten ein. Fünfzehn Jahre später wurde Peru, dieses von Pizarro mit Leichen und Trümmern bedeckte Cordiseren-Land dem unersätts

lichen Ehrgeiz der Spanier, aber auch den Blicken der Wissenschaft überliesert. Cortez besaß glänzende Eigenschaften und sein erhabener Geist war
edeln Gedanken zugänglich; mit vielem Eiser ließ er im Norden von Amerika nach einer Durchfahrt suchen, die derjenigen ähnlich wäre, welche Magalhaens so eben im Süden entdeckt hatte. Zwar gelang ihm dieses nicht;
allein die Entdeckung von Californien und des Californischen Meerbusens,
der ihm zu Ehren das Cortez-Meer genannt wurde, hat seinen Namen
anch in der Geschichte der rein geographischen Entdeckungen auf die Nachwelt gebracht, ohne von der Eroberung des Mexicanischen Reichs zu
sprechen, durch die sich Cortez in der Kulturgeschichte verewigt hat. Von
da an wußte man es ganz bestimmt, daß Californien eine Halbinsel sei,
was nichtsdesteweniger nicht verhindern konnte, daß einige Geographen des
16. Jahrbunderts daraus eine Insel zu machen für aut fanden.

Die mit Gifer fortgefetten Unternehmungen zur Erforschung einer nordweftlichen Durchfahrt nach Indien trugen einige wirkliche Entdeckungen ein. Johann Roberich von Cabrillo, ein Portugiese in spanischen Diensten, gelangte 1542 an der Westfüste von Nordamerika bis zum 40.6 Nordbreite, wo er dem Vorgebirge Mendocino den Namen gab, und Franz Galli 1582 bis zum 47.0, wodurch er der Entdecker eines Theils der Ruften wurde, welche in unseren Tagen bei ben Engländern ben Namen Neu-Georgien und Neu-Cornwales führen. 1592 wollte Juan de Fuca, ber ein Gricche war, und eigentlich Apostolos Balerianos hieß, zwischen ben 47. und 48.0 Nordbreite die Durchfahrt entbeckt haben. Noch heute findet fich fein Name an ber Nordwesitufte auf ben Landfarten. Bier Jahre fpater untersuchte Sebastian Vizcapno die Rufte bis zum Vorgebirge des heiligen Sebaftian, 42º Nordbreite, und auf einer zweiten Reife, 1602, entdecte er ben Safen Monteren; auch fah ein Schiff feines Geschwabers, unter Flores Befehl, im 43.º Nordbreite die breite Mündung eines Stromes, aus der man in der Folge eine Durchfahrt machte, die ben Namen der Einfahrt von Martin von Aguilar führte, ohne bag man späterhin im Stande gewesen ift, diese Ginfahrt, oder ben Strom wieder aufzufinden.

Das waren in Beziehung auf die Nordwestküste von Amerika die einszigen, während des 16. und 17. Jahrhunderts gemachten Entdeckungen, welche durch urkundliche Ueberlieferungen beglaubigt sind.

Geben wir auf die jenseitige Rufte über und weisen baselbst die Fortsichritte ber Geographie in berselben Periode nach, so ist ber Reisen von Cabet und Corte de Real bereits gedacht worden. Andere Seefahrer folgten ben eben genannten in der Aufsuchung der nordwestlichen Durchssahrt. Waren ihre Unternehmungen auch eben so unfruchtbar, als an der Westlüste, so trugen sie doch zur Erweiterung der geographischen Kenntsnisse wesenlich bei. So entdeckte Ponce de Leon die Haldinsel Florida; die Franzosen Johann Denis und Cosmart nahmen 1506 eine Karte von Neusundland auf, und ihr Landsmann Thomas Aubert brachte 1508 ben ersten Wilden von daher nach Paris. Johann Berazzani, ein Florentiner von Geburt, der im Dienste Franz I. von Frankreich mit vier Schiffen gegen die Spanier ausgelausen war, untersuchte 1524 einen großen, 700 Meilen langen Strich der Küste der heutigen Bereinigten Staaten, und nannte denselben Rens Frankreich.

Wenn man ermägt, daß bie ju großen Geemachten aufblübenten ganber Spanien, England und Frantreid, fich alle brei ale frubrer ber von ibnen veranstalteten Entredungereifen Italianer bedienten - Spanien bes Colombo von Genua, England bes Cabet von Benedig, Frankreich bes Beraggani von gloreng, - fo erweifet bies jur Genuge, bag in bamaligen Beiten es feine Ration mit ber italianifden in Renntnig ber Schifffahrt und ber Seefachen überhaupt aufzunehmen vermochte. Bei aller Renntnig und Erfahrung bat es aber bas italianifde Bolf nicht vermocht, in Umerita auch nur einen guß breit gandes ju erwerben. Alle bie von Italianern gemachten Entredungen fielen in ber folge ben Nationen gu, in beren Namen und mit teren Unterftugung bie Gee-Unternehmungen veranftaltet murden. Der Rramer : Beift, der in ben Republiten Benedig, Genna, Aloren; und Bija berrichte, Die Schmache anderer Gemeinmejen, Die ber monardifden Regierunge : Berfaffung anbeim gefallen maren, ibre emigen Bwiftigfeiten, tie mit ten Baffen in ber Band ausgefochten murden, und bas turgichtige Intereffe ber leitenben Berjonen, machte, bag fie, von fleinlichen Rudfichten und Gifersuchteleien befangen, bie großen Bortbeile jener Unternehmungen nicht zu erkennen vermochten und jo alles Großartige für bas Gemeinmejen verloren ging, wenn gleich einzelne Perfonen

Muth und Seclenstärke genug befagen, biefe wichtigen Reisen zu entwerfen und fie auch wirklich auszuführen.

Da bie Entbedungen bes Berazzani für Frankreich gar keinen Bortheil zu Wege gebracht hatten, so ruhten die Unternehmungen eine Zeitlang in diesem Lande. 1534 murden fie aber wieder aufgenommen. In diesem Jahre mar es Jakob Cartier von St. Malo, welcher zum ersten Male ben Mündungsbufen bes St. Laurentius erforschte, biefen Strom 300 Stunden Weges hinauf fuhr, und ganz Neufundland umschiffte. Die Unians-Strafe ober die nordwestliche Durchfahrt nach Indien wurde aber weder auf dieser noch auf zwei anderen Reisen, die Cartier 1535 und 1540 unternahm, entbeckt. Dennoch blieb ber Glaube an ihr Dasein bei ben Seefahrern aller Nationen wie eingewurzelt. Insonderheit waren es die Engländer, welche das Broblem aufzulösen suchten; und unter ihnen zunächst Martin Frobisher, ber auf Befehl ber Königin Elisabeth brei Reisen in ben Jahren 1567, 1577 und 1578 unternahm. Sir humphreh Gilbert folgte im Jahre 1583. Diefer Seefahrer kam nach Neufundland und untersuchte von ba aus bie nach Guben sich erstreckenbe Rufte. Walter Raleigh fab ben Rüftenstrich, bem nach ber jungfräulichen Königin von England ber Name Birginia beigelegt wurde, und der in der Folge alle englischen Nieberlassungen in Nordamerika umfaßte. Andere Seefahrer berfelben Mationen brangen viel weiter gegen Norden vor. Unter ben glücklichsten und unternehmendsten zeichnet sich John Davis aus, welcher auf brei Reisen 1585, 1586 und 1587, die Arbeiten von Frobisher weiter verfolgte. Auf seiner ersten Reise gelangte er bis 66° 40' Nordbreite, besuchte die West= füste von Grönland und entbeckte einen Meeresstrich, ben man nach ihm, aber fehr uneigentlich eine Strafe genannt hat, weil berfelbe eben fo breit ift, als die Oftsee. Auf ber zweiten Reise kam er bis zur Insel Disko und fand an ber Westseite bie Cumberland-Strafe. Das zwischen Island und Grönland aufgehäufte Gis steckte seinem weitern lauf auf biefer Seite ein Ziel. Der nördlichste Bunkt, ben er erreichte, scheint Sunderson Sope, ungefähr unterm 77° Nordbreite, gewesen zu fein.

Zwanzig Jahre später begab sich einer ber berühmtesten Seefahrer ber neuen Zeit, Heinrich Hudson, nach dem nordischen Gismeere, um die Untersuchungen seiner Borgänger fortzusetzen. Glückliche Ergebnisse be-

lohnten seine Anstrengungen. Auf seiner ersten Reise, 1607, vermehrte er die Kenntnisse, welche man von der Ostseite Grönlands bereits besaß, und die er dis zum 82° Nordbreite besuchte, wo eine undurchdringliche Masse von Sisbergen und Sisseldern seinem weitern Bordringen ein Ziel setze. 1609 entdeckte Hubson den amerikanischen Fluß, der noch heute seinen Namen trägt, und im solgenden Jahre die Hubsons-Bai, ein wahres Binnenmeer, dem die Bezeichnung einer Meeresbucht nur durch die Macht der Gewohnheit verblieben ist. Hubson wurde von seinem meuterischen Schisssvolke an einer unbekannten Küste ausgesetzt, und Thomas Button 1612 zu seiner Aussuchung abgesertigt. Das Tagebuch dieses Reissenden ist niemals veröffentlicht worden. Indessen schien schien Meeres untersucht, und namentlich der Nelson-Fluß entdeckt worden zu sein; auch machte Button wichtige Beobachtungen über die Ebbe und Fluth, welche ihn in der Meinung bestärkten, daß es eine nordwestliche Durchsahrt geben müsse.

Dasselbe Meer wurde 1615 von Robert Bylot erforscht. Das Jahr barauf kehrte er babin zurück, um die nordwestliche Durchfahrt zu suchen. Wilhelm Baffin mar fein Begleiter. Diese Reise ift eine ber bemerkenswertheften, welche bie Geschichte ber geographischen Entdeckungen fennt. Bylot und Baffin drangen über die Davis = Strafe hinaus, gegen Norden vor. Indem fie langs ber Rufte fuhren, fanden fie ben Born Sund, bas Borgebirge des Gir Dudley Diggs, das Eiland Haklutt, den Wallfischund ben Sund des Sir Thomas Smith, die Carh's-Inseln, den Alberman Jones' = Sund und ben James Lancafter = Sund. Ihr äußerster Bunkt lag unterm 78° Nordbreite. Man bat die Entdeckungen von Bylot und Baffin in Zweifel gezogen; indeffen war es zwei Sahrhunderte fpater ihren Landsleuten Rog und Parry vorbehalten, den Beweis ihrer Richtig- und Benauigkeit zu führen. Die nachfolgenden Entdeckungen find von geringer Wichtigkeit gewesen. Lucas For' Schiffsfahrten, 1631, fügten ber Karte von Nord-Amerika fast nichts hinzu, mährend bie Reise bes Danen Jens Munk, 1619, einen Meerbusen nachwies, welcher Christians - Meer, und bas daran stoßende Land Neu-Dänemark genannt wurde. Die Willkommen-Bai ist es, wo man biefe Entbedungen aufzusuchen bat.

Die Bersuche, welche man später machte, um den Weg nach Indien

auf ber norböstlichen Durchfahrt, b. i. im Morben von Europa und Afien, zu finden, hatten keinen größern Erfolg, Indessen wurden bei biesen nordöftlichen Fahrten, an benen Englander und Niederlander, wie Sugo Billoughby, Richard Chancellor, Stephan Burrough, Arthur Bet und Rarl Jakmann; Kornelis Korneliffon Nab, Wilhelm Barent, Jakob Beemskerk, Ryte Me, Stephan Brannt, Jones Boole, u. a. m. fich betheiligten, viele Nebenzwecke erreicht, wie die Beschiffung des Weißen Meeres, das seit den Reisen Others in Bergeffenheit gerathen mar, die Entbedung bes äußersten Nordlandes der Erde, Spitbergen, von Nowaja Semlja, b. h. dem Neulande, ber Straße Baigatsch u. f. w.; und wesentlich trugen sie bazu bei, ben Gifer ber feefahrenden Rationen, wie die Riihnheit und Geschicklichteit der Schiffsführer und des Schiffsvolks zu erhöhen. Daher nahmen auch die Entdeckungen mährend des 17. Jahrhunderts mit Riesenschritten zu. Die ausgezeichnetsten geschahen burch Seefahrer aus den sieben vereinigten Provinzen ber Niederlande, benn biese fanden in dem gedachten Zeitraume das Festland von Auftralien, das fie Neuholland nannten, die Doppelinsel Neuseeland, und Bandiemensland, welches gegenwärtig Tasmania nach seinem Entbecker Abel Tasman genannt wird. Außer biesem waren es unter seinen Landsleuten Schouten und Le Maire, Die ben Großen Ocean in ber Richtung von Often nach Westen 1615 burchschifften, worin ihnen die Spanier Mendanja, Quiros und Torres vorangegangen waren.

Die Entbeckungen Christophs Colombo und Basco's de Gama mußten die geographischen Shsteme eines Strabo, eines Ptolemäus und anderer Geographen des Alterthums nothwendiger Weise über den Hausen wersen; Magalhaens Reise und die Fahrten seiner eben erwähnten Nachfolger setzen die Behauptung, daß die Erde eine Augel sei, außer Zweisel. Die sternkundigen Arbeiten eines Kopernikus, eines Tycho de Brahe, eines Gaslität trugen ihrer Seits zur Bervollkommnung der geographischen Karten bei, in deren Entwurf man von nun an die Erdkugel in ihrer wahren Gestalt abzubilden, und die gegenseitigen Entsernungen der Länder, ihre Lage nach der Polhöhe und der Weite von einem ersten Meridian, auf einer genauern Weise anzugeben sich bemühte, als es jemals vorher gescheshen war.

Die altesten Beltkarten, auf benen Amerika, bie neu entbeckte Be-

misphäre, bargeftellt ift, find von ben Britbern Appian und von Ribeiro, benen furze Zeit barauf Gemma Friffus folgte, welcher eine vollständigere und genauere Rarte befannt machte. Sebaftian Münfter verbient unter ben geschickten Geographen bes 16. Jahrhunderts einen Chrenplat, ber ihm bei feinen Zeitgenoffen ben Namen eines wieber erftanbenen Strabo, boch nicht mit voller Berechtigung, eintrug. Ortelius brachte endlich eine ge= wisse Ordnung in die Geographie; er war der erste, welcher die alte Geographie von der neuern trennte, für beide Abtheilungen Manches leistete und seinen gelehrten Scharffinn selbst auf die Kartenzeichnung übertrug. Die Weltkarte, welche er an bie Spige feines "Schauplates bes Erdfreises" gestellt bat, zeigt ichon ein, vom ptolemäischen abweichenbes geographisches Shitem. Bor allen aber ift es Gerhard Raufmann, genannt Mercator, welcher, - weniger gelehrt, als Dertel, aber besserer Mathematiker, - ber geographischen und hydrographischen Wissenschaft einen neuen Schwung gab, baburch, daß er bie wenigen Beobachtungen feiner Zeit mit scharffinniger Rritik sammelte, sich ihrer mit Rühnheit bediente und auf den Entwurf der Karten eine neue Methode anwandte, Die noch heutiges Tages für Seekarten allein maafgebend ift. Mercator ift ber eigentliche Begründer ber positiven Geographie in der Neuzeit. Er begann bas Webäude auf festen Grundlagen und überließ ben Ausbau beffelben ben Händen eines Cluverius, eines Riccioli, eines Barenius, biefer berühmten Männer, welche die Bahn brachen, um die Forschungen ber Gelehrsamkeit, die Simmelskunde und die höhere Phhiik zu Gulfswissen-Schaften ber Geographie zu machen. Barenius veröffentlichte ein Shitem der allgemeinen Geographie, das von einem Newton würdig befunden wurde, wieder aufgelegt zu werden. Das Feld ber geographischen Wiffenschaft, bas sich mit ber Messung ber Entfernungen beschäftigt, ward in Frankreich von Sanson, in Holland von Blaeu, in Schweden von Buraus mit Erfolg angebaut. Sie verfolgten die Bahn ihrer Meister und fingen an, auf die Ausarbeitung ber Einzelheiten in ben geographischen Karten eine große Sorgfalt zu wenden, die unter ihren Banden ein minder wunberliches Leußere erhielten, als bei ben Karten ihrer Vorgänger bemerkt wird. Ein Nebenzweig ber Wiffenschaft, die Statistik, deren erstes Auftreten im Mittelalter oben erwähnt worden ift, entwickelte sich unter ber

Feber der Sansovino, Botero, und Davith. Deutschland zögerte nicht, sein Uebergewicht in diesem Zweige zu zeigen: Conring leistete mehr und Besseres, als seine Vorgänger. Die Elzevirischen Republiken, eine Probe der statistischen Arbeiten in diesem Zeitalter, beweisen, daß man über den Umfang dieses Zweigs der Geographie eben so unbestimmte, als unvollständige Ansichten hegte.

#### 14.

## Zweites Rapitel.

Handel und Wandel seit ben Schifffahrten ber Portugiesen und seit ber Entbeckung von Amerika, im 16. und 17. Jahrhundert.

Die Entdeckung von Amerika gab bem Sandel nicht unmittelbar einen so lebhaften Impuls, als die Umschiffung des Vorgebirges der guten Hoffnung es gethan hatte. Die Ursache bavon liegt nicht fern. Die Bortugiesen fanden in Judien und im ganzen Orient Bölfer, die unter sich in lebhaftem Berkehr ftanden, und Bobenerzeugniffe und Manufakturmaaren, die von den Europäern vor der Entdeckung des Raps gierig gesucht wurben. Die armen, meist unwissenden Bewohner von Amerika hingegen wußten kaum, was Sandel ift. Während der ersten fünfzig Jahre zogen bie Spanier aus ihren Eroberungen feinen andern Bortheil, als bas Gold, welches sie den halbeivilisirten Bölfern auf den Plateauländern von Mexico und Peru aus ihren Wohnungen und ihren Tempeln mit Gewalt der Waffen entriffen. Im Jahre 1545 endlich entbeckte man die Bergwerke von Botosi, und einige Jahre barauf auch die von Mexico. Das Gold, welches jene, und bas Silber, welches biefe lieferten, gaben bem oftindischen Sanbel eine neue Thätigkeit; benn biese Metalle waren in Indien sehr gesucht und wurden das vortheilhafteste Tauschmittel, um sich die Erzeugnisse China's und Hindustan's zu verschaffen. Der Berbrauch dieser Produkte wuchs mit bem Abnehmen ber Breise, für welche sie zu haben waren.

Dieses Sinken hing von zwei Umständen ab, die barin bestanden, daß erssens die Portugiesen, welche nach der Entdeckung des Borgebirges der guten Hoffnung die großen Lieseranten von Europa geworden waren, die Erzeugnisse Indiens unmittelbar aus erster Hand kauften; und zweitens, daß sie die Waaren ganz zur See versuhren, während diese vordem langsam zu Lande wanderten und durch zahllose Hände liesen, bevor sie ihre Bestimmung erreichten. So war am Schluß des 17. Jahrhunderts der Preis der indischen Waaren auf den meisten Märkten Europa's und namentlich in den Seeplägen, um die Hälfte geringer, als in Aleppo; was zur Folge hatte, daß ihr Verbrauch sich allgemein verbreitete.

Lange Zeit behaupteten die Portugiesen den Alleinbetrieb des oftindisichen Handels, und erst gegen das Ende des 16. Jahrhunderts traten zuerst die betriebsamen, vom politischen Druck der spanischen Herrschaft wie vom kirchlichen Druck der römischen Priesterschaft durch eigene Kraft frei geswordenen Bewohner der sieben vereinigten Provinzen Niederlands, und in der Folge die, gleichfalls die Fesseln der Hierarchie abgeschüttelten, Engständer auf, um mit den Portugiesen den merkantilischen Wettlauf zu besginnen.

Weiter oben ist bes Handelsflors gedacht worden, ben die Klanbrifchen Städte im 13., 14. und 15. Jahrhundert erreicht hatten. Brugge behauptete damals ben erften Rang unter ihnen, aber im Anfange bes 16. Jahrhunderte fing ber Sandel biefer Stadt an, in Berfall zu gerathen, wogegen Antwerpen rasch in die Höhe stieg. Um die Mitte des ge= nannten Jahrhunderts gahlte diese Stadt über 100,000 Ginwohner, und ftand im ausgebreitetsten Berkehr mit Italien, Frankreich, England, Spanien, Portugal und allen Ländern bes Nordens. Die Belagerung aber, welche sie im Jahre 1585 zu bestehen hatte, und ihre Eroberung burch bie Spanier, zerftorten ganglich ihre Macht. Bon biefer Zeit an verloren biejenigen Niederlande, die unter Spaniens Berrschaft blieben, einen grogen Theil ihres Handels und ihrer Manufakturen, und die vereinigten Provinzen erhoben sich auf ben Trümmern eines lange behaupteten Glanzes. Amfterdam trat an die Stelle von Antwerpen und murbe ber große Zwischenplat, über welchen die Portugiesen die Erzeugnisse und übrigen Handelsmaaren Oftindiens nach dem mittlern und nördlichern Europa beförberten. Philipp II. von Spanien, ber Herr von Portugal geworben war, verbot, um ben republikanischen Nieberländern bie Bortheile bieses Handels zu entziehen, jede Berbindung zwischen Lissaben und Amsterdam.

Die Folge bavon war, daß die Holländer nun selbst den Weg nach Indien suchten, und seit 1596 unter Houtman's Anführung fanden! Mit dem Anfange des neuen Jahrhunderts hatten sie, nach Besiegung der Portusiesen in der Seeschlacht bei Bantam, 1601, Faktoreien auf Java und den Molucken. Die Gründung der holländischsostindischen Handelsgesellschaft, die im Jahre 1602 Statt fand, und mit einem Grundkapitale von 6,600,000 Gulden gestiftet wurde, begünstigte die Unternehmungen der Holländer in Indien ungemein; sie vertrieben die Portugiesen aus den meisten ihrer Besitzungen, errichteten den Mittelpunkt ihrer Herrschaft in Batavia auf Java, und bemächtigten sich fast ausschließlich des indischen Handels. Nicht zusrieden mit diesen Errungenschaften knüpften sie Verbindungen mit Shina und Japan an und stifteten Comptoire auf der Insel Formosa, die der Hauptmarktplatz für den östlichen Theil von Asien wurde.

Um die vielfachen Geschäfte zu erleichtern, die ein so ausgebreiteter Berkehr mit allen Gegenden ber Erbe nothwendig herbeiführen mußte, ftifteten die Hollander im Jahre 1609 die Bank von Umsterdam, die ihrer Seits fo wesentlich zum Wachsthum bes Gluds, bes Reichthums und ber Wohlfahrt ber Niederlande beigetragen bat. In berfelben Epoche maren hundert hollandische Schiffe mit dem handel nach ber Westkuste von Afrika beschäftigt; ber Oftsechandel war fast gang in ben Banden ber Bollander und ber Wallfischfang nahm eine große Zahl ihrer Seeleute in Aufpruch. Im Jahre 1621 gründeten sie eine westindische Handelsgesellschaft, und griffen Brafilien an, bas damals mit Portugal unter spanischer Herrschaft stand; sie bemächtigten sich in ber That eines großen Theils bieses weitgestreckten Landes, murben aber im Jahre 1654 wieder baraus vertrieben. Drei Jahre früher hatten fie die Anfiedlung am Borgebirge ber guten Hoffnung errichtet. In dem Zeitraume von 1651 bis 1672 hatten die sieben vereinigten Provinzen ben Scheitelpunkt ihres Flors erreicht; benn die Rriege, die sie von jett an gegen Frankreich führen mußten, brachten ihrer politischen und Sandels = Macht einen harten Schlag bei.

Wir haben bereits erwähnt, daß gegen das Ende des 15. Jahrhun=

berte Englante handel nur gering war, und die fremden Erzenaniffe, Die es verbrauchte, theils von den Italianern und Niederlandern, theils burch Die Sansestädte und die Bortugiesen bezog. Im 16. Jahrhundert erft fingen die Städte London, Briftol und Southampton an, einige Schiffe nach ben Stapelpläten ber Levante auszuruften, um bafelbit bie Waaren zu holen, die sie vordem von den Benetianern erhielten; eine levantische Sanbelsgesellschaft, die in London gestiftet worden war, murde mit bem ausschließlichen Betrieb bieses Sandels bevorrechtet und führte ihn mit einem solchen Erfolg, daß die Benetianer vollständig verdrängt wurden. Andere englische Raufleute richteten ihre Handels-Unternehmungen nach dem Norben; sie fanden ben Safen von Archangel und gründeten Comptoire in mehreren Städten Ruglands. Gine ruffifche Rompagnie, Die 1554 errichtet ward, fnüpfte mit Benutung ber Schifffahrt auf ber Wolga, Berbindungen mit Persien an, mit ben Städten Nowgorod, Rafan und Uftrachan und dem Raspi=See, und bezog auf diesem Wege robe und verarbeitete Seibe, Edelsteine und Spezereien aus Indien. Dieselbe Rompagnie bemeisterte fich nach und nach, zum Nachtheile ber Sansestädte, bee Oftseehandels und fandte zu gleicher Zeit eine große Menge von Schiffen auf ben Wallfischfang aus.

Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts rüfteten die Kaufleute in den Städten Briftol, Portsmouth und Plymouth Schiffe nach den Küften von Afrika aus, um daselbst Goldstaud, Elsendein und andere Erzeugnisse zu holen; allein diese Berbindungen wurden erst nach der wirklichen Errichtung des Sklavenhandels häufig und einträglich. Mehrere afrikanische Handelsgesellschaften traten in England nach und nach ins Leben, doch feine schien gedeihen zu wollen; die letzte ging während der Revolution auseinander.

England hatte im 16. Jahrhundert wenig Verbindung mit Amerika. Erst im Anfange des 17. Jahrhunderts errichteten die Engländer eine Niederlassung in der Chesapeak-Bai, die erste dauernde Ansiedlung, die sie in der Neuen Welt besaßen. Die Kolonie, welche sie in Virginien gründeten, wuchs rasch empor, und das verdankte sie der Einführung des Tabaksbaues. Ueberhaupt machten die englischen Niederlassungen auf dem Festlande so wol, als auf den Inseln von Amerika Fortschritte, die der Bewunderung

werth sind. Diese Erscheinung muß man großen Theils den zahlreichen Auswanderungen zuschreiben, welche durch die Verfolgung der Puritaner unter Jakob I. und Karl I., durch die Siege Cromwells über die Königs- Partei und die Schottländer, und endlich durch die Restauration des Kö-nigthums, welche Cromwells Anhänger zum freiwilligen Exile zwang, derursacht wurden. Die meisten Menschen, die sich durch diese verschiedenen Ursachen genöthigt sahen, in der Neuen Welt eine Zuslucht zu suchen, waren der Industrie ergeben, sie waren an ein arbeitsames, hartes Leben gewöhnt, und eben darum sehr geeignet, neue Niederlassungen zu gründen. So nahmen denn auch die englischen Pflanzstädte in Amerika eine Entwicklung, daß seit dem Jahre 1670 der Handel, zu dem sie Veranlassung gaben, zwei Dritttheile der Kaufsahrteislotte des Mutterlandes beschäftigte. So war der Ansang der Bereinsstaaten.

Unter der Regierung ber Königin Glisabeth fingen bie Handelsverbindungen zwischen England und Oftindien an, die in unseren Tagen eine fo hohe Stufe ber Wichtigkeit erstiegen haben, und ber stannenden Welt bas merkwürdige, bisher nicht gekannte Schauspiel einer Befellschaft von Raufleuten barbieten, die alle Rechte ber Oberherrschaft über eines ber größten, bevölfertsten und reichsten Länder der Erde ausübt. Die ersten Buge ber Englander nach Offindien waren mehr militairischer, als taufmannischer Tendenz. Gie hatten die Bekampfung der Bortugiesen gum 3med, gaben aber bald zu friedlicheren Ausruftungen Beranlaffung, welche Elifabeth febr zu forbern fuchte, indem fie Privilegien einer Sandelsgefellichaft ertheilte, bie ben Ramen ber oftinbischen Rompagnie annahm. Kaktoreien wurden allmälig errichtet in Bantam auf Java, zu Surate und Majulipatam auf bem Festlande von Borber-Indien, und in den Staaten des Raisers von Japan. Beschützt von dem Groß-Mogul und dem Zamorin von Calicut behnten die Engländer ihren Handel in Indien be= trächtlich aus; allein die Bürgerfriege, welche England unter Rarl I. zerrütteten, wurden den Geschäften der oftindischen Rompagnie nicht wenig nachtheilig; ihre Agenten, aus ben meiften ihrer Faftoreien vertrieben, flüchteten nach Madras und Bengal, woselbst fie inden neue Unsiedlungen grunbeten, welche einen großen Wohlstand von ber Zeit an erlangten, als die

Wieberherstellung bes Königthums England die lang entbehrte Ruhe wiesbergegeben hatte.

Es wird nicht am unrechten Orte sein, wenn hier einige numerische Angaben eingeschaltet werden, die über den Wachsthum des englischen Handels während des 16. und 17. Jahrhunderts einiges Licht verbreiten können. Im Jahre 1534 überstieg der Werth der ausgeführten Waaren von England nicht die Summe von 900,000 Pfd. Sterling. Im Jahre 1612 belief sich die Aussuhr auf 2,090,640 und die Einsuhr auf 2,141,151 Pfd. Sterling. Ein halbes Jahrhundert später, im Jahre 1662, betrug die Einsuhr ungefähr das Doppelte, nämlich 4,016,019, und die Aussuhr 2,022,812 Pfd. Sterling. Im letzten Jahre des 17. Jahrhunderts führte England für 6,788,166 Pfd. Sterling Waaren aus, wozu die Wollendamusgefähr die Hälfte geliefert hatten.

Auch die Zahl der Schiffe, welche vom englischen Handel beschäftigt wurden, nahm rasch zu. Das erste Schiff, welches im Jahre 1530 nach Guinca unter Segel ging, wurde als ein sehr großes angesehen, und dennoch hatte es nur eine Tragfähigkeit von 250 Tonnen. Zehn Jahre später lagen nur vier Schiffe auf der Themse, deren Tonnengehalt die Zahl von 120 überstieg; um diese Zeit kauften die Engländer ihre Handelssahrzeuge in den Häsen der Ostsee. Bon da an stieg die englische Marine dergesstalt, daß sie im Jahre 1582 schon aus 135 Kauffahrern bestand, von denen mehrere 500 Tonnen zählten. Im Jahre 1615 besaß der englische Handel mehr als 600 Segel, einschließlich der Fahrzeuge, welche zum Kohslentransport dienten; unter ihnen waren 20 Schiffe, die der ostindischen Kompagnie gehörten, davon mehrere 1000, 1100 und 1200 Tonnen enthielten. Im Jahre 1702 rechnete man in den verschiedenen Häsen von England 3281 Schiffe, bewassnet mit 5660 Kanonen, besetzt mit 27196 Mann und im Ganzen 261,222 Tonnen enthaltend.

Trot bieses Wachsthums war im Laufe bes ganzen 17. Jahrhunderts der Handel der Engländer geringer, als der Handel der Holländer; benn diese verdankten der Größe ihrer Kapitalien, ihrem Kunstssleiße, ihrer Ausstauer und der Weisheit ihrer Gesetzgebung eine Ausbreitung der Geschäfte, die fast größer waren, als die Geschäfte aller übrigen Nationen Europa's zusammen genommen; ja es schien, als wenn die Winzigkeit ihres Landes,

verbunden mit den natürlichen Schwierigkeiten seines Bobens, ihrer Thätigkeit einen größern Schwung verlieben habe.

Die Geschichte bes Handels von Schottland und Irland im Laufe bes 16. und 17. Jahrhunderts bietet fein Interesse bar. Schottland erhielt durch die Engländer die meisten Natur-Erzeugnisse oder Manufaktur-Gegenstände; die Industrie Irlands aber seufzte unter dem drückenden Joch der englischen Regierung.

Frankreich besaß im 16. Jahrhundert weber Napitalien noch die nösthigen Einsichten, welche zu großen Handels-Unternehmungen und ihrer erfolgreichen Leitung erforderlich sind. Es hatte vortreffliche Häfen am Ocean wie am Mittelländischen Meere, und bennoch keine Marine; es hatte großen Lugus, aber bessen ungeachtet Mangel an Manufakturen. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts machte die Seidenfabrikation in Frankreich große Fortschritte, und von da an nahm auch der Aussuhrhandel beträchtslich zu. Unter der Regierung Ludwig XIV. unterstützte der Minister Colbert aus allen Kräften die Vervollkommnung der Manufakturen jeder Art, und ihm verdankt Frankreich den Hauptwachsthum seines Handels, der den höchsten Punkt seiner Wohlfahrt unmittelbar vor der Widerrufung des Edikts von Nantes, 1685, erstieg.

Wir haben bereits gesagt, daß die Entdeckung des Vorgebirges der guten Hoffnung dem Wohlstande der italiänischen Handelsstädte einen furchtbaren Schlag beibrachte, der auf Deutschland nicht ohne Rückwirkung blieb, wo überdem nach Untergang der Hanse Macht der Handelsverkehr durch die immer mehr überhand nehmende Fürsten-Herrschaft in den unzählig zersplitterten Territorien zum Krämer-Handwerk herabgesunken war. Nur in den Reichsstädten erhielt er sich noch, Dank sei es den freien Formen ihrer Verfassung, die indessen auch sowol durch einen innern-als äußern Feind immer mehr untergraben wurde. In den nordischen Staaten, in Dänemark, Schweden und Rußland, war der Handel bis zum Ende des 17. Jahrhunderts von geringer Wichtigkeit. Erst die Eroberunsgen Peter I. am Schwarzen und am Baltischen Meere waren es, mit der Gründung von St. Petersburg, welche den Verbindungen Rußlands eine andere Richtung anwiesen, aus der die Russen als eine Handels-Nation hervorgingen.

## 15.

## Drittes Rapitel.

Die Forschungsreisen im 18. und 19. Jahrhundert.

Das 18. Jahrhundert fah die Entbedungsreifen nach allen Gegenden ber Erbe sich vervielfachen. Fast alle Nationen Europa's versuchten es nach und nach sich einen Weg nach Indien zu bahnen, theils in nordöstlicher Richtung, theils ben nordweftlichen Weg einschlagend burch bie Subfons = Bai. Wir wurden die Granzen unseres flüchtigen Ueberblicks über= schreiten, wollten wir in bas Einzelne aller Bersuche biefer Art, bie von Bering an bis auf Rane, ober von 1728 bis 1855, gemacht worden find, eingeben; wenn wir alle die Männer nennen wollten, die fich babei betheiligt haben, unter benen Englands größter Seefahrer, James Coof, im 18. Jahrhundert, und sein nicht minder ausgezeichneter Landsmann John Franklin im 19. Jahrhundert Opfer ihres unermüdlichen Gifers geworden find; wir beschränken uns auf die Bemerkung, daß ber Hauptzweck biefer Expeditionen erft 1850 erreicht wurde, indem Robert M'Clure feststellte, baß es allerdings einen Seeweg im Norden von Amerika giebt, auf bem man aus bem Atlantischen in ben Großen Ocean gelangen fann; allein die Natur jener arktischen Länder und Gemässer ist nicht von der Art, um jemals an eine regelmäßige Bahn für bie Schifffahrt nach China und Oftindien benken zu dürfen. Und eben so verhalt es sich mit der nordoftlichen Durchfahrt, die wie jene nordweftliche von Gisfeldern, die mehr ober minder in ewiger Rube zu steben scheinen, versperrt ift. Alle jene Expeditionen förderten die genauere Renntnik der nördlichen Ruften von Affien und Amerika und herrliche Früchte zogen alle Zweige ber Naturwiffenschaften, aus den Beobachtungen, welche auf diesen Reisen angestellt murben. Brandes wurde ihr griindlicher Geschichtsschreiber 1855.

Das kontinentale Auftralien, von den Holländern entdeckt, ward im Laufe des 18. Jahrhunderts durch Engländer näher erforscht, und die Unstersuchung seiner Küsten in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts durch Franzosen vollendet. Jene zahllosen Inselreihen und Eilandsgruppen, welche gegen Osten hin das oceanische Australien bilden, stiegen ebenfalls

im Laufe bes 18. Jahrhunderts vor den Augen der in die Arenz und in die Duere segel nden Secleute gleichsam aus dem Schoose des Meeres empor, um die Schranken unseres geographischen Wissens immer mehr auszudehnen.

Unter ben Seefahrern des 18. Jahrhunderts, welche hierbei seit 1722 thätig gewesen, sind vor Allen zu nennen: der Holländer Roggeveen, die Franzmänner Bongainville und Surville, von denen: der vortrefstiche Bousgainville der erste Franzos war, welcher die Erde umschiffte; die Engländer Bhron, Wallis, Carteret, und an ihrer Spite — der unsterbliche Cook, der den Reigen der wissenschaftlichen Forschungsreisen beginnt, und dessen Es tarum verdient, näher in Betrachtung gezogen zu werden.

James Cook entsprang aus niederm Stande. Sein Bater, der ebenfalls den Bornamen Jakob führte, und seiner Mundart nach zu urtheilen im Northumberland seine Heimath hatte, war ein Bauerknecht, seine Mutter eine Bauermagd. Aber das Paar war von allen seinen Nachbaren hoch geachtet seiner Rechtschaffenheit, seiner Mäßigkeit und seines Fleißes wegen. Anfangs scheint es in Morton, einem Dorfe in Nord-Riding von Porkshire, gewohnt zu haben; dann aber zu Marton in Cleveland, einem kleinen Dertchen in derselben Grafschaft, zwischen Gisborough und Stoktonupon-Trees gelegen.

Hier, in einer Lehmhütte, von der jede Spur längst verschwunden ist, erblickte James Cook, der große Seefahrer und Entdecker, das Licht der Welt am 27. Oktober 1728. Er war eins von neun Kindern, von denen keins die Aeltern überlebte, außer einer Tochter, Margarethe, von deren Lebensverhältnissen nichts weiter bekannt ist, als daß sie an einen achtbaren Fischer und Gastwirth, Namens Fleck, in Redcar verheirathet war, und ihr Haus die Wohnung ihres Vaters in den letzten Jahren seines Lebens wurde, das er dis zu dem seltenen Alter von fast 85 Jahren gedracht hat. Rührend ist es, was uns George Colman erzählt: "In dem benachbarten Dorfe Kirkleatham (bei Gisborough) sebte um diese Zeit (1775) in einer freundlichen, wohnlichen Hütte ein höchst interessanter Mann. Seine Gessichtszüge hatten durch hohes Alter den Charakter der Ehrwürdigkeit ans genommen, und sein Betragen erhob sich weit über Dassenige, welches man gewöhnlich bei den Bewohnern eines kleinen Dörfchens sindet. Wie er diese lleberlegenheit über seine Nachbaren erlangte, ist schwer zu sagen,

benn er muß von niederm Stande sein. Sein achtzigster Sommer war saft vorüber, und erst zwei ober drei Jahre vorher hatte er lesen gesernt, um den väterlichen Stolz befriedigen zu können, dadurch daß er seines Sohnes erste Reise um die Welt las! — Er war der Bater des Kapistains Cook."

Der Anabe James lernte bei ber Schulmeisters-Frau feines Geburtsborfes lefen. Als er bas achte Jahr erreicht batte, wurde fein Bater Groffnecht ober Bogt auf der Meierei Airh Holme, bei Great Anton, die bem Thomas Scottowe, Esg., gehörte, auf beffen Roften James die Ortsschule besuchte, in der er schreiben und rechnen lerute. In seinem drei= gebnten Jahre tam James in bem Fischerflecken Staiths, ungefähr gebn Meilen nördlich von Whithh, bei einem Rrämer in die Lehre; allein beffen Beschäftigungen sagten ben Neigungen bes Knaben wenig zu, bie fich von jett an entschieben zu einer heftigen Leibenschaft fürs Seeleben ausbilbeten. Ein Streit mit feinem Lehrherrn brachte seinen Entschluß zur Reife. Er brach ben Kontrakt und trat auf sieben Jahre in Dienst bei ben Gebrüs bern John und Benrh Walker, welche zwei Schiffe für ben Rohlenhandel au geben hatten. Gein gutes Benehmen in biefem Dienftverhaltniß, und ber große Eifer, ben er entwickelte, um fich für feinen Stand auszubilben, zog balb die Aufmerksamkeit seiner Brotherren auf ihn, die unsern Cook in der Folge zum zweiten Befehlshaber eines ihrer Schiffe beforberten. Diejenigen, welche ibn in biefer Beriode seines Lebens kannten. wollen eben fein hervorragendes Talent an ihm bemerkt haben; allein es unterliegt keinem Zweifel, baf fein Genie in ber Ruftenschifffahrt, biefer bewunderungswürdigen Pflanzschule des Seemanns, ausgebildet worden ift, und er ihr die Grundlage für seine nachmalige Größe zu verdanken ge= habt hat. John Walker, einer seiner Brotherren, bemerkt auch: Coof habe immer den ehrgeizigen Plan laut werden laffen, in die königliche Flotte zu treten.

Im Frühjahre 1755, als die Feindseligkeiten zwischen England und Frankreich ausbrachen, fand in der Themse ein lebhaftes Matrosen-Pressen Statt. Cook, damals in seinem siebenundzwanzigsten Jahre, lag zufälliger Weise auch auf dem Flusse. Anfangs wollte er sich verbergen; allein nach einigem Zögern entschloß er sich, sein Kohlenschiff zu verlassen und

in den Flottendienst zu gehen, zu welchem Zweck er sich nach Wapping besad, woselbst er am Bord des Adlers, eines Linienschiffs von 60 Kanonen, unter Rommando des Kapitains Hamer, als Freiwilliger eintrat. Dieser Offizier wurde bald darauf vom Kapitain Hugh Palliser ersetz, der Cooks seemännisches Geschick sofort erkannte, ihm jede Ausmunterung zu Theil werden ließ, ihn zum Quartiermeister ernannte, und von der Zeit an beständig sein wohlwollender Gönner geblieben ist. Aus Dankbarkeit hat Cook den Namen dieses seines Schutherrn an eine der vielen Eilandsgruppen geknüpft, welche von ihm in der Südsee aufgesunden worden sind.

Im Monate Mai des Jahres 1759 wurde James Cook zum Master der Fregatte Merkur befördert. Dieses Schiff erhielt Besehl, zur Flotte des Sir Charles Saunders zu stoßen, der, gemeinschaftlich mit dem General Wolf, damals den Arieg in Canada führte und Quebec belagerte. Die Dienste, welche Cook bei dieser Belagerung durch Aufnahme und Pistotirung des St. Lovenzstroms leistete, waren von außerordentlichem Nuten und mit nicht geringen Gesahren verknüpft, die ein wilder Feind bereitete. Diese Dienste genossen auch einer allgemeinen Anerkennung, in Folge deren unser Cook im September desselben Jahres von Lord Colville als Master auf sein eigenes Schiff, den Northumberland, genommen wurde, mit welschem er den folgenden Winter auf der Station von Halifax, in Neuschottsland, lag.

Die Muße, welche unserm ehemaligen Krämer-Lehrling während dieser Zeit der Dienst übrig ließ, benutzte er, um die Mängel seiner Erziehung auszugleichen, und diejenigen wissenschaftlichen Kenntnisse sich anzueignen, welche dem Seemanns-Handwerf am nothwendigsten sind. "Hier war es, wie ich ihn oft habe erzählen hören," so schreibt Kapitain King, sein späterer Reisegefährte, "wo Coot, in einem strengen Winter, zum ersten Mal den Euclid las, und sich dem Studium der Mathematis und Astronomie ohne alle anderen Hillsmittel widmete, als diejenigen sind, welche ihm ein Paar veraltete Bücher und ein eiserner Fleiß darboten." Wohl zu mersten, — Coof hatte bereits das reisere Mannesalter erreicht; er war das mals 31 Jahre alt. Er begleitete Lord Colville im September 1760 nach Neufundland, that das Seinige bei der Wieder-Eroberung dieser von den

Franzosen besetzten Insel, und sicherte sich die Gunft ihres Statthalters durch die Aufnahme des Hasens und der Küstengegend von Placentia. Zu Ende des Jahres 1760 kehrte er nach England zurück und schloß den Bund der She am 21. December 1762 mit Miß Elisabeth Batts, einer eben so geistreichen, als liebenswürdigen jungen Dame, in Barking in Essex.

Aber nicht lange genoß er des Blücks der Flitterwochen! Zu Anfang bes Jahres 1763 mußte er nach Neufundland zurud, um eine Bermeffung biefer Kolonie einzuleiten, was ihm am 18. April 1764 bie Ernennung jum Marine=Survehor, ober bydrographischen Vermeffer, ju Bege brachte. in welchem Amte er die folgenden vier Jahre thätig war, bann und wann nach England gurudfehrend, um bort im Schoofe feiner Familie ben Winter zuzubringen. Cook erforschte bas Innere von Neufundland weiter, als es vor ihm geschehen, und die Rarten von dieser Insel, welche er auf Grund feiner Bermeffungen bearbeitete, zeichneten fich burch eine Benauigfeit aus, die man bis babin noch nicht gekannt hatte. Während biefer Beriode lieferte er auch ben Beweis von feinen Fortschritten im Studium ber praktischen Aftronomie burch bie Beobachtung ber Sonnenfinsterniß vom 5, August 1766, aus ber er die geographische Länge seines Beobachtungs= ortes auf Neufundland ableitete, und worüber am 30. April 1767 in ber Royal Society, b. i. in der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Lonbon Bericht erstattet murbe.

Um biese Zeit war es, wo die Ausmerksamkeit der gesammten wissenschaftlichen Welt auf eine Himmels Erscheinung gelenkt wurde, deren Beobachtung als das wichtigste Ereigniß im Lebem Cooks angesehen wers den muß, weil sein Genie dadurch eine neue Richtung bekam und sein thatendurstiger Geist auf eine Bahu gesenkt wurde, in deren Versolgung er der berühmte Mann und ein Wohlthäter des Menschengeschlechts geworden ist. Die Kenner und Freunde der Wissenschaften in allen civilissirten Ländern der Erde sahen gegen das Ende des siebenten Jahrzehends im 18. Jahrhundert einer sehr merkwürdigen Spoche in der Geschichte der Sternkunde mit gespannter Erwartung entgegen. Der 3. Juni des Jahres 1769 war der Tag, an welchem der Durchgang der Benns vor der Sonenenscheibe in mehreren, weit von einander entlegenen Gegenden der Erde beobachtet werden sollte, und es hing von dem glücklichen Ersolge dieser

Beobachtungen ab, die bis bahin noch nicht bekannte mahre Entfernung ber Sonne und aller Planeten von ber Erde genau kennen zu lernen.

Um Diefes feltene Ereignif, bas erft 1874 wieber Statt haben wirb, gur Berichtigung unferer Renntniffe bom Sonnenipftem zu benuten, war Seitens ber Robal Societh ber Borichlag gemacht worben, felbiges auch an einem Bunfte in Californien beobachten zu laffen, zu welchem Endzweck ber englische Gefandte in Mabrid beim basigen Sofe um einen Bag für ein nach Californien bestimmtes Schiff anhielt. Die spanische Regierung versprach ben verlangten Bag unter ber Bedingung, daß ber Aftronom ber "allein feligmachenden Kirche angehören muffe," weshalb man in London einen Italianer zu biefem Vorhaben erwählte. Allein der Bag murbe, als ber Gefandte seine Ausfertigung nun wirklich begehrte, von dem Ministerio zu Madrid unter bem Vormande abgelehnt, bag es mit ber Staatsflugheit der spanischen Regierung nicht vereinbar sei, fremde Nationen in ihren amerikanischen Seehafen zuzulassen, es fei benn, bag solche aus Noth babin geriethen, und baß am wenigsten folde Fremde babin gelassen werben bürften, bie vermöge ihres Standes und ihrer Ginfichten am fähigften wären, Beobachtungen anzustellen, welche bei einem möglichen, fünftigen Bruch mit Großbritannien und barans folgenden Rriege bie Unnäherung und Landung der Feinde befördern könnten.

Diese, von Priestern der römischen Kirche geleitete Politik des Mas drider Hoses hat nach Ablauf kaum eines halben Jahrhunderts Spanien um seine amerikanischen Besitzungen gebracht!

No man can be a good reasoner, who is marked by clerical prejudices!

Unter ben geschilderten Umftänden entschloß man sich in London, den Plan in Beziehung auf Californien ganz fallen zu lassen, daher auch nicht den Italiäner abzusenden, sondern an seiner Statt einen englischen Gestehrten entweder nach den Marquesas, oder nach einer der, von dem Holständer Abel Tasman im Jahre 1642 entdeckten, drei Inseln Amsterdam, Middelburg und Rotterdam abzusertigen. Diese Gilande gehören zu dem Archipelagus der Freundschafts Inseln, welche man heut zu Tage besser unter dem einheimischen Namen Tonga kennt. Aber um jene Zeit kehrte Wallis von seiner Entdeckungsreise zurück, und dieser war es, welcher Tas

hiti als den geeignetsten Ort in der Sübsee zur Beobachtung des Benus-Durchgangs in Borschlag brachte, was denn auch definitiv angenommen wurde.

Die Rohal Societh wünschte einen umsichtsvollen Gelehrten an die Spite des Unternehmens zu ftellen, und ichlug dieferhalb ben ichon bamals befannten und fpater so berühmt gewordenen Alexander Dalromple. einen Bruder des großen Alterthumsforschers Lord Hailes, nicht allein zum Kührer bes wissenschaftlichen Theils bes Unternehmens, sondern auch zum Befehlshaber bes Schiffes vor, indem fie fich auf einen vorbergegangenen Kall bezog, wo König Wilhelm III. im Jahre 1689 ben Uftronomen Halley jum Rapitain bes zu einer Entbeckungereife in ben Sübatlantischen Ocean abgefertigten Schiffs Baramour, b. i. die Beliebte, ernannt hatte. Allein bie Lords ber Abmiralität wiesen biesen Borschlag aufs Entschiedenste zurud, und Gir Edward, fpater Lord Samte, welcher an ber Spite bes Collegiums ftant, erflärte, "fein Bewiffen laffe es nicht zu, irgent ein Ronigliches Schiff einem Manne anzuvertrauen, ber nicht feine regelmäßige Laufbahn als Seemann gemacht habe." Ja, als die Rönigliche Societät bei biefer Erklärung sich nicht beruhigen wollte, erwiderte er, "lieber wolle er sich die rechte Sand abhauen laffen, als bak er einen hierauf Bezug habenden Befehl unterzeichne." In diefer Berlegenheit lentte Gir Philipp Stephens, ber Sekretair ber Abmiralität, die Aufmerksamkeit auf Cook, und bezog fich, zur Unterstützung feiner Empfehlung, auf bas Zeugniß von Sir Sugh Ballifer, ber keinen Augenblick anftand, feinen Ginfluß geltend zu machen, um feinem Schützlinge, zugleich aber auch ben Wiffenschaften nütlich zu werben.

So wurde James Cook in seinem 40. Jahre zum Führer der wichstigsten See-Expedition, wie sie vor ihm noch nie ausgeführt worden war, ernannt, und durch das Patent vom 25. Mai 1768 zum Range eines Schiffs-Lieutenants in der Königlichen Flotte befördert. Dieses Unternehmen hat allen folgenden Reisen, die nun den Charafter wissenschaftlich begründeter Forschungen annahmen, bei allen gebildeten Nationen, denen die Bahn des Fortschritts menschlicher Bestrebungen nicht verschlossen worden ist, zum Muster gedient.

Es ist in diesem kurzen Abriß der Nachweisung, wie es gekommen ist, was man von der Erde weiß, nicht Raum genug, um Cooks erste Expe-

bition, und bie barauf folgenden zwei Reifen bes großen Seefahrers, im Einzelnen zu verfolgen; baber nur einige Undeutungen.

Coot machte bie erfte Reise im Schiff Endeavour, bie Bemühung. Sein Mitgenoffe in ber Beobachtung bes Benus-Durchgangs war Billiam Green, bes berühmten Aftronomen Bradlen Gehülfe auf ber Sternwarte zu Greenwich. Als Naturforscher ging ein reicher junger Mann mit, ber ichon bamals über ein jährliches Ginkommen von 7000 Bfd. Sterling verfügen founte, ber nachmals fo berühmt gewordene Gir Joseph Banks, welcher von 1778 bis zu feinem im Jahre 1820 erfolgten Tobe bie Brafibentenstelle ber Rohal Societh bekleidet hat. Er hatte einen einsichtsvollen ichwedischen Gelehrten, Doctor Solander, einen Schüler bes großen Linne, jum Befährten und Behülfen, und augerbem einen Sefretair, und zwei Zeichner, einen Landschaftsmaler und einen Zeichner für naturhistorische Begenftande, nebst vier Bebienten, von benen zwei Reger maren, auf feine alleinige Rosten zu dieser Reise angeworben. Ueberhaupt belief sich die ganze Schiffsmannschaft, mit Ginschluß ber Offiziere und Gelehrten, auf 85 Personen. Am 26. August 1768 ging die Endeavour von Plymouth unter Segel, und warf, nach einer Abwesenheit von fast brei Jahren am 12. Juni 1771 in ben Dunen bie Unfer aus.

Ein Zeitgenosse Cooks erzählt uns Folgendes: — "Die ganze Welt und das englische Bolk insonderheit wartete mit Ungeduld auf die Rückkehr dieses Schiffs, weil man sich von den Einsichten und dem Fleiße des Lieutenants Cook und der Herren Banks und Solander mit Recht große Entdeckungen versprach. In der That hatte sich das Gerücht von der des vorstehenden Ankunft dieser Herren in London kaum verdreitet, als ihnen Bornehme und Geringe, Gelehrte und Ungelehrte weit entgegeneisten, um eine gerechte Neugierde zu befriedigen. Und als diese so sehnlichst erwarteten Personen in der Hauptstadt nunmehr angekommen waren, bestürmte sie Jedermann mit Besuchen, mit Fragen, mit Briefen. Der allgemeine Gegenstand des Gesprächs in allen Clubs und Gesellschaften waren die Begebenheiten dieser Reisenden, die man einander erzählte, ohne zu wissen, ob sie wahr oder falsch sein mochten. Banks und Solander wurden gleich nach ihrer Ankunft der Königl. Familie vorgestellt, und, wie man sich benken kann, sehr gnädig ausgenommen. Die Folge davon war, daß sie

öfters an ben Hof kommen, und bie Winbegierbe bes Rönigs in mündlichen Erzählungen befriedigen mußten. Siernächft ftatteten fie ben Lorde ber Abmiralität ausführlichen Bericht von bem Erfolge ihrer Unternehmung ab, und burch diese wesentlichen Sinderniffe murben fie abgehalten, Die Besuche von Brivatpersonen anzunehmen und auf bie häufig bei ihnen ein= laufenben Fragen zu antworten. Das englische Bublifum ift eben nicht gebuldig und bas zeigte fich in diesem Falle bald; benn als es nach Ablauf ber erften vierzehn Tage nicht viel von Dem erfuhr, mas es sehnlich zu wiffen verlangte, fo fing man an, herrn Banks öffentlich in ben Zeitungen aufzuforbern, bem allgemeinen Begehren, etwas Räheres von ihm zu erfahren, ein Genüge zu leiften. Allein diefer Bersuch lief fruchtlos ab; einer Seits hatte Berr Banks mol anderen Leuten, als ber ungeftumen Menge, Rede zu ftehen und Antwort zu geben, andrer Seits hatte er mit bem beften Willen von der Welt, selbst wenn er die Zeit dazu gehabt batte. bem Bublikum nichts von ben Umftanden seiner Reise erzählen können; benn alle Bersonen, welche an berselben Theil genommen, hatten nach ihrer Rückfunft ben Lords ber Admiralität feierlich geloben muffen, daß sie ohne Vorwiffen und Bewilligung biefer Behörde nichts bavon bekannt machen wollten. Die Zeitungsschreiber waren also gewissermaßen gezwungen, Märchen von biefer Reife zu erfinnen, und ihren Lefern von Zeit zu Zeit aufzutischen, um sie nur bei auter Laune zu erhalten. Man begreift leicht, baß unter biefen ausgesonnenen Historien viel ungereimtes und fabelhaftes Zeug war, bas aber eben ber ungeheuerlichen Abenteuerlichkeit wegen vom leichtgläubigen Saufen gleichsam mit Buth ergriffen und besto lieber gealaubt wurde!"

Cook, der Führer der Expedition, wurde überall, wo er sich blicken ließ, mit Beifalls Bezeugungen überschüttet, und Georg III. empfing ihn im St. James Palast, wo er dem Monarchen ein Tagebuch der Reise mit erläuternden Karten und Zeichnungen überreichen durfte. Durch Patent vom 29. August 1771 ward er zum Rang eines Commanders befördert.

Der Glaube an das Dasein eines süblichen Festlandes, von dem man seit Entdeckung der Südspitzen von Afrika, Amerika und Australien vorausssetze, daß es vorhanden sein müsse, um den großen Ländermassen auf der nördlichen Halbkugel das Gleichgewicht zu halten, gab Veranlassung zu

Cooks zweiter Expedition. Sie bestand aus zwei Schiffen, der Resolution, unter seiner eigenen Führung, und aus dem Adventure, unter Kapitain Furneaux, der als zweiter Lieutenant die Erdumschiffung unter Kapitain Wallis mitgemacht hatte. Wales und Bahlh waren die Astronomen dieser Expedition, der sich Banks und Solander als Natursorscher wieder anschließen wollten; allein da die Admiralität auf ihre Wünsche hinsichts der Ausrüstung der Schiffe keine Rücksicht nahm, so traten sie zurück, obwol Sir Ioseph Banks viele Tausende von Pfund Sterling für Instrumente n. dergl. m. ausgegeben hatte. An ihre Stelle trat ein Deutscher Geslehrter, Iohann Reinhold Forster und sein Sohn Georg, der damals 17 Jahre alt war, denen Cook am Borgebirge der guten Hoffnung, auf Forsters Wunsch, noch den Schweden Sparrmann zugesellte. Am 17. Juli 1772 trat die Expedition ihre Reise von Pshmouth an, und kehrte nach einer Abwesenheit von drei Jahren und 18 Tagen am 13. Juli 1775 nach Spithead zurück.

Der Plan zu vieser nun vollendeten Reise hatte an Großartigkeit nicht seines Gleichen in der Geschichte der maritimen Unternehmungen aufszuweisen, und nie zuvor war eine Expedition mit größerer Geschickseit und Ausdauer geseitet worden, ohne jedoch das vermuthete Festsand in der süblichen Halbsugel aussindig zu machen. Zur Besohnung für diese großen Dienste wurde Cook am 9. August 1775 zum Postkapitain, und drei Tage darauf zum Kapitain im Greenwich-Hospital ernannt, d. i. zu einer Stelssung, welche ihm die Mittel darbot, den Ueberrest seiner Tage in ehrensvoller und sorgensoser Ruhe zu verleben. Im Februar 1776 nahm ihn die Königliche Societät einstimmig zu ihrem Mitgliede auf, und verlieh ihn bald nachher für eine Abhandlung, worin er die Mittel auseinander setze, deren er sich bedient hatte, um seine Schiffsmannschaft auf der sanz gen und gesahrvollen Seereise bei guter Gesundheit zu erhalten, die Copsehs Medaille.

Während Cook die sübliche Hemisphäre durchforschte, war Kapitain John Phipps, nachmals Lord Mulgrave, im Jahre 1773 nach den arktischen Gewässern abgefertigt worden, um zu untersuchen, in wiesern es mögslich sei, gegen den Nordpol vorzudringen. Ward gleich diese Expedition nicht mit dem Erfolge gekrönt, den man sich davon versprochen hatte, so

schmeichelte man sich in London mit der Hoffnung, doch endlich längs bes nördlichen Randes von Amerika einen schiffbaren Weg zwischen dem Atlantischen und dem Stillen Ocean zu entdecken. Man beschloß zu diesem Endzweck eine neue Reise auszurüften.

Lord Sandwich, ber damals die Geschäfte ber Aomiralität leitete, beeilte fich, Coots Rathschläge zur Ausruftung biefer Expedition einzuholen. Er lub ihn zu Tische, gemeinschaftlich mit Gir Hugh Pallifer und Mr. Stephens, bem Sekretair ber Abmiralität. In ber Diskuffion, Die hier beim Glase Xerez und Port Statt fant, murbe bie Wichtigkeit bes Unternehmens, ber Bortheil, ben es für Wiffenschaft und Schifffahrt haben werbe, und das schone Feld für Auszeichnung und Ehre in so lebhaften Karben gemalt, daß ber große Entbecker, in hohem Grabe aufgeregt, bem Lord zuletzt zu Filken fiel und ihn flehentlich bat, ihm selbst bas Kommando der Expedition zu übertragen. Sein thätiger, nie raftender Geift icheint auf die ihm bereitete Rube und Zurudgezogenheit, wie ehrenvoll und vortheilhaft sie auch war, boch mit einem gewissen Gefühl des Mißbehagens geblickt zu haben, und wir sehen ihn, faum guruckgekehrt von feiner zweiten Reise, daran denken, neuen Gefahren, aber auch neuen Erfolgen entgegen zu geben. Cooks Anerbieten entsprach burchaus ben im Beheimen gehegten Bunfchen feines edlen Gonners und murbe ohne 30gern mit größter Freude angenommen. Cook wurde bemgemäß am 9. Februar 1776 wieder zum Kapitain der Resolution ernannt, und Kapitain Clerke unter seinen Befehlen zum Führer ber Discovery befördert, eines Schiffs von 300 Tonnen, bas genau eben fo ausgerüftet wurde, als es bie Abventure auf der vorigen Reise gewesen war.

Die nordweftliche Durchfahrt, aber nicht von Often, sondern von Westen her sollte Cook suchen, d. h. er sollte vom Großen Ocean aus einen schiffbaren Weg nach dem Atlantischen Meere erforschen, und zu diessem Endzweck ums Borgebirge der guten Hoffnung nach Neuseeland, und von dort aus gerades Weges nach den Gestaden von Neus-Albion an der Nordwestküste von Amerika segeln, diese im Parallel von 45° Nordbreite gewinnen und längs derselben bis zum 65.0 steuern, wo er, wie es in seisnen Instruktionen wörtlich hieß: "sehr sorgfältig nach solchen Flüssen oder Küsteneinschnitten (inlets) zu suchen und sie zu erforschen habe, welche von

einer beträchtlichen Ausbehnung erscheinen und beren Richtung nach ber Hubssons ober Baffins Bai hinweisen möchten, und wenn sich die Gewißheit, ober auch nur die Wahrscheinlichkeit einer Wasserverbindung nach den zus vor genannten Buchten darböte, die äußersten Bemühungen anzuwenden, um durch diese Passage vorzudringen." Gelänge ihm dieses nicht im ersten Sommer, so sollte er im Peterpaulshafen, auf Kamtschatka, überwintern und im folgenden Frühjahre seine Bestrebungen nach einer Durchsahrt in den Atlantischen Ocean erneuern.

Bermittelst einer Parlamentsakte, welche im Jahre 1745 burch beibe Häuser ging, war eine Belohnung von 20,000 Pfb. Sterling jedem nicht im Königsdienst stehenden Schiffe zugesagt worden, dem die Entbeckung eines aus der Hudsons-Bai in den Stillen Ocean führenden Seeweges gelingen sollte. Diese Akte erhielt jetzt zur Ausmunterung der Schiffsmannschaften die Erweiterung, daß die großartige Prämie auch auf die Fahrt vom Stillen Oceane her, so wie insonderheit auf die gegenwärtige Unternehmung Anwendung sinden sollte.

Um Cook in die Hand zu arbeiten, wurde ein Schiff nach der Baffins-Bai abgefertigt, um an den westlichen Ufern derselben eine Oeffnung zu suchen, die in den Stillen Ocean leiten könnte; allein Lieutenant Young, dem das Kommando dieses Schiffs anvertraut war, kam zurück, ohne etwas ausgerichtet zu haben.

Cook ist von dieser dritten seiner benkwürdigen Unternehmungen nicht zurückgekehrt. Er hat das Ziel seines thatenreichen Lebens auf dem von ihm entdeckten Hawaii Archipelagus gesunden, den er die Sandwich-Inseln, nach seinem Gönner, dem ersten Lord der Admiralität, genannt hat. Der 14. Februar 1779 ist der Tag, welcher die britische Marine eines ihrer ehrenwerthesten Mitglieder, die Reihen der britischen Entdecker, ja der Entdecker aller Nationen, ihres würdigsten Vertreters und eines Vorbisches für alle Zeiten beraubt hat. Auf den Gedächtnistaseln der Geschichte der geographischen Entdeckungen steht Cooks Name zunächst bei den Namen Vasco's de Gama und Shristophs Columbus. Cook siel unter den Schläsgen-ausgeregter Wilden!

Die Nachricht von seinem Tode verbreitete eine tiefe und allgemeine Trauer in ganz Europa und die ehrenvollsten Auszeichnungen wurden seis nem Gebächtniß nicht blos in seinem Baterlande, auch im Auslande zu Theil. Die Königliche Societät zu London ließ eine goldene Denkmünze schlagen, auf deren Avers das Brustbild ihres verstorbenen Mitgliedes mit der Umschrift stand: Jac. Cook, Oceani Investigator Acerrimus; auf dem Revers Britanniens Sinnbild, das Ruder auf einer Erdkugel gestützt, mit den Worten: Nil Intentatum nostri liquere; unter dem Brustbilde die Worte: Reg. Soc. Lond. Socio suo; und unter der Britannia: Auspieiis Georgii III. Diese Medaille ist nur in fünf Exemplaren ausgeprägt worden. Das Haupt-Exemplar, welches Gooks Wittwe überreicht wurde, hat diese, nehst der Copleh-Medaille, dem britischen Museum vermacht. Der König setzte der Wittwe eine jährliche Pension von 185 Pfd. Sterling aus, die sie vom 15. Februar 1779 bis an ihr Lebensende bezogen hat, und bewilligte jedem der Söhne Gooks ein Jahrgeld von 25 Pfd. Seiner Fasmilie ward ein Wappen verliehen, dessen Haupt-Figur seine großartigen Thaten versinnlichte.

Sir Sugh Ballifer errichtete auf seinem Landaute in Budinghamsbire seinem alten, lieben Freunde ein Denkmal; 1812 fetten die Gemeinde= glieber von Marton seinem Gebächtnisse eine Marmorplatte in ber Kirche bes Orts, wo er das Saframent ber heiligen Taufe empfangen hatte; ein schöner, 51 Juk hober Obelief mard zu Cooks Ehren im Jahre 1827 auf bem Berge von Cashy bei Rosberry Topping errichtet; Die Offiziere des englischen Schiffs Blonde, unter Rommando bes Rapitain Lord Bhron, errichteten an ber Stelle, wo ber Leichnam bes großen Seefahrers von ben Hawaiianern verbrannt worden war, ein zehn Fuß hohes eichenes Rreuz mit einer Inschrift, die in wörtlicher Uebersetzung also lautet: -"Geweiht bem Andenken an Rapitain James Cook, von ber Königlichen Flotte, welcher diese Inseln im Jahre unseres Herrn 1778 entbedte. Diefes bescheibene Denkmal ift von feinen tamerabschaftlichen Landsleuten errichtet im Jahre unseres Herrn 1825." 3wölf Jahre nachher hat ber Rapitain S. B. Bruce, Befehlshaber bes Königsschiffs Imogene, seinem großen Landsmanne ein zweites Denkmal auf Sawaii gesetzt. Bei ben Ruinen eines Morai, an einer ber verkrüppelten Rokospalmen, welche an bem unheilvollen Morgen bes 14. Februar 1779 von englischen Flintenfugeln burchlöchert wurde, hat er eine Rupferplatte mit folgender Inschrift

befestigt: — "In ber Nähe bieser Stelle siel Kapitain James Cook, von ber Königlichen Flotte, ber berühmte Erdumschiffer, welcher diese Inseln entbeckte im Jahre des Herrn 1778. Er. Majestät Schiff Imogene, ben 17. Oktober 1837."

Wenige Reisenbe werden Hawaii verlassen, ohne eine Pilgerfahrt zu der Stelle zu machen, wo der Entdecker dieses Archipelagus sein Leben aushauchte, und viele bringen als Reliquie ein Stücken des dunkeln Lavasselsens mit heim, auf dem er stand, als er den Todesstoß empfing. Dem Kapitain Bruce gelang es, auf Hawaii den Dolch zu erwerben, welcher dem kostbaren Leben des Kapitain Cook ein Ziel setze; diese mörderische Wasse, die Cook selbst seinem Mörder geschenkt hatte, und sich seltsamer Weise durch einen Zeitraum von sechszig Jahren unter den Bewohnern der Sandwich-Inseln erhalten hat, ist im Britischen Museum niedergelegt worden.

Von Verson war Cook robust und von echt angelsächsischem Schlage über feche (engl.) Tug groß. Sein Ropf mar verhältnigmäßig klein, sein Geficht aber voll Leben, Feuer und Ausbruck, obwol feine starken Augenbrauen ihm einen Anstrich von Dufternheit und Strenge verliehen. Cooks Auge, braun von Farbe und nicht groß, batte, obwol es lebendig und burchbringend war, unter gewöhnlichen Umftanden einen freundlichen und unendlich wohlwollenden Blick. Das bunkelbraune Haar trug er nach der Mode seiner Zeit in einen Bopf gebunden. Seine Konstitution war ftark und geeignet, die größten Mühfeligkeiten zu ertragen; er war febr mäßig und sein Magen konnte ohne Beschwerde bie gröbsten Speifen verdauen. In feinem Umgange mar er unbefangen, boch guruckhaltend, selbst bis zur Schüchternheit. Seine Unterhaltung zeichnete sich, wie es bei allen wahrhaft großen Männern ber Fall ift, burch eine liebenswürdige Bescheidenheit aus; dabei war sie aber lebhaft und voll Aumuth; zuweilen jedoch schien er gedankenvoll zu sein, über eigene Bestrebungen brütend und scheinbar unter bem Druck einer geiftigen Ermübung, wenn er aufgefordert wurde, über etwas Underes zu fprechen. Seinem großen Vorgänger Columbus gleich hatte Cook eine etwas heftige Bemutheart; boch von ihm wie von bem Entbecker ber Neuen Welt haben die Zeitgenoffen gesagt, daß der Lebhaftigkeit des Temperaments das Gleich= gewicht gehalten wurde durch ein Gemüth voll Wohlwollen und Ebelmuth.

Samwell, ber Arzt ber Discovery, ber bie Katastrophe von Cooks Tobe als Augenzenge beschrieben hat, sagt von ihm: — "Er war geliebt von seinen Untergebenen, die auf ihn als auf einen Bater blickten und seine Besehle mit Lust und Liebe ausführten; das Bertrauen, welches wir in ihn setzen, war unerschütterlich, unsere Bewunderung für seine großen Talente kannte keine Gränzen und unsere innigste Achtung für die trefslichen Sigenschaften seines Gemüths war eben so aufrichtig als herzlich."

Wenige seiner Tage waren ber Ruhe des Privatlebens gewidmet; allein obwol ihn das Geschick zu oft seinem Familienkreise entriß, so hat es doch nicht viele Männer gegeben, die als Gatte und Vater einen liebenswürdigern Charakter entwickelt haben. Sein häusliches Stillleben war zwischen dem Unterricht und den Spielen seiner Kinder und dem Studium seiner Lieblings-Wissenschaften, — Schiffsahrtskunst, Astronomie und Masthematik, getheilt. Die Zeichenkunst itrieb er mit Leidenschaft, doch sand er wenig Geschmack weder an anderen Künsten, der Dichts und der Kunst der Töne, noch an den verschiedenen Beschäftigungen des Landlebens.

Cook hatte sechs Kinder, von benen drei in zartem Alter starben. Einer seiner Söhne widmete sich dem geistlichen Stande, zwei dagegen traten in die Fußtapsen des Baters, aber nur einer erreichte das Mannesalter. Dieser Sohn, ebenfalls mit Bornamen James, war ein Ebenbild seines Vaters in Rühnheit, Unerschrockenheit und Pflichttreue. Als er von Poole abstieß, um sich an Bord der Kriegssloop Spitsire, deren Besehlshaber er war, zu begeben, warnte man ihn und rieth ihm, den Sturm, der eben wüthete, abzuwarten: — "Wol stürmt es hart," gab er zur Antwort, "doch ist mein Boot mit tüchtigen Jungens bemannt, und hat schon stärkern Stürmen Trotz geboten, und es verlangt mich, an Bord zu sein." Dieses Berlangen hat er mit dem Leben bezahlt; das Boot wurde von dem tobenden Meere verschlungen, keiner von der Mannschaft gerettet.

Die Wittwe bes großen Seefahrers überlebte ihren Gatten länger, als ein halbes Jahrhundert, das letzte ihrer Kinder über vierzig Jahre. Die Frinnerung an den schmerzlichen Verlust all ihrer Lieben schwand nie aus ihrem Gedächtniß; ja gegen das Ende ihres Lebens stellte sie an ge-wissen des Jahres eine einsame Trauerseier au, bei der gottesdienstliche Gebräuche vorherrschend waren. Sie starb im Jahre 1835,

am 13. Mai, in einem Alter von 94 Jahren. Ihr Leichnam ward in einem Gewölbe ber Kirche St. Andreas des Großen in Cambridge belsgeset, wo ihre Söhne James und Hugh begraben liegen. Bon ihrem ansehnlichen Bermögen, das von Gerichtswegen zu 60,000 Pfr. Sterling veranschlagt wurde, vermachte sie der genannten Kirche ein Legat von 1000 Pfd. Sterling mit der Aufgabe, daß von den Zinsen dieses Kapitals das Denkmal, welches sie ihrer Familie errichtet hat, stets in gutem Stande erhalten werde; daß der Küster eine jährliche Renumeration für die Aufssicht dieses Monuments empfangen und der Ueberrest jährlich am St. Thomastage unter fünf arme und bejahrte Frauen, Bewohner des Kirchspiels, die aber aus der Kirchenkasse keine Unterstützung beziehen, zu gleichen Theilen vertheilt werden solle. Dieses Denkmal, von dem es nicht bestannt ist, wann es errichtet worden, besteht aus grauem, weißem und blauem Marmor und führt in englischer Sprache solgende Inschrift: —

"Bum Gedächtniß bes Rapitains Jacob Cook, von ber Königl. Flotte, eines ber berühmteften Seefahrer, beren fich bas gegenwärtige und frühere Zeitalter rühmen können; welcher von den Einwohnern von Hawaii (Dwhyhee), im Stillen Ocean, am 14. Februar 1779, im 51. Jahre feines Alters, erichlagen wurde. - Des Geren Nathaniel Coot, welcher mit bem Linienschiff, ber Donnerer, unter Rommando bes Rapitains Boyle Walfingham, in einem ber furchtbarften Orfane, im Oktober 1780, 16 Jahre alt, unterging. - Des Berrn Sugo Coot, vom Chrift-Collegio zu Cambridge, welcher am 21. Dezember 1793, im Alter von 17 Jahren ftarb. - Des Jafob Coof, Esq., Commander in ber Königlichen Flotte, welcher am 25. Januar 1794, im 31. Jahre aus Diesem Leben ichied, als er von Pool nach ber Kriegsfloop Spitfire, die er kommanbirte, fuhr. - Der Elisabeth Cook, welche am 9. April 1771, 4 Jahre alt, ftarb. — Des Joseph Cook, welcher am 13. September 1768, 1 Monat alt, ftarb; bes Georg Coot, ber am 1. Oftober 1772, im Alter von 4 Monaten, ftarb. - Sämmtliche Rinder bes zuerft genannten Rapitains Jatob Coof, von Elisabeth Coof, die ihren Gatten 56 Jahre itberlebte und aus biesem Leben schied am 13. Mai 1835 auf ihrem Landsitz Clapham, in Surrey, im 94. Jahre ibres Alters. Ihre fterblichen Refte find beigefett, mit benen ihrer Gohne Jatob und Sugo, im Mittelschiff biefer Rirche."

Die großen Charakterzüge von Cooks Geist waren Kraft und Ausbauer. Mit diesen Eigenschaften, und von einem achtungswerthen Ehrsgeize angeseuert, gelang es ihm, unter dem Geräusch und den Beschwerden eines anstrengenden Dienstlebens, nicht allein die seinem Stande erforderslichen Kenntnisse auf eine Weise sich anzueignen, die selten ihres Gleichen hat, sondern auch die Mängel einer sehr unvollkommenen Erziehung zu bes

feitigen, und fich zu einer ausgezeichneten Stellung in ber Republit ber Gelehrten, der gebildeten Geifter überhaupt, empor zu schwingen. Rachbem er bas 31. Jahr erreicht hatte, widmete er fich, wie schon erwähnt, in den wenigen Mußestunden, die ihm der Dienst übrig ließ, dem Studium der Mathematif und Astronomie, ohne die Anleitung eines Lehrers in Aufpruch zu nehmen; und unter ähnlichen Berhältniffen brachte er es febr weit in ber Zeichenkunft, ju jenen Studien wie ju biefer Beschäftigung, nur die ihm von der Natur verliehenen Gaben mitbringent. Das literarische Talent und die Renntnisse, welche er in den Beschreibungen seiner ersten und zweiten Reise entwickelt hat, werden für ewige Zeiten ein Begenstand ber Bewunderung fein, wenn man die wenige Gelegenheit er= wägt, die ihrem Berfaffer zu seiner Ausbildung in der Stilistik und den Wiffenschaften bargeboten ward. Seine geiftige Thätigkeit fand auf allen seinen Reisen nie eine Schranke; unerschütterlich mar bie Ausdauer, mit der er einmal Begonnenes zu vollführen strebte; nichts konnte ihn abhalten, die einmal betretene Bahn zu verlaffen; felbst eine gefährliche Arantheit, von der er auf der zweiten seiner großen Forschungsreisen befallen wurde, und die ihn dem Rande des Grabes nahe brachte, vermochte es nicht, sein Streben im Suchen nach bem südlichen Kontinente aufzubalten. Sein Muth und feine Entschloffenheit waren unbefiegbar, ohne baß fie in Berwegenheit, oder gar in Tollfühnheit ausarteten; und seine Selbstbeherrschung ließ ihn niemals im Stiche. Mit schneller Fassungstraft begabt, war sein Beift unerschöpflich an Hülfsmitteln und seine Entwürfe wurden durch eine Rühnheit und Eigenthümlichkeit bezeichnet, welche ein Bewußtsein von großer Gemüthsfraft verrathen.

Es läßt sich mit Recht fagen, daß fein anderer Seefahrer die Gränzen des erdfundlichen Wissens so weit ausgebreitet hat, als es durch Cook gesichehen ist. Die Frage wegen eines großen südlichen Festlandes, welche mehr als zwei Jahrhunderte auß Lebhasteste verhandelt worden war, glaubte er vollständig erledigt zu haben. Und darin stimmte ihm sein Reisegefährte Forster mit allen Zeitgenossen bei; allein die Reisen, welche die Smith, die Bellingshausen, die Weddell, die Wilkes, die Dumont d'Urville, und vor Allen James Roß seit den zulest vergangenen vierzig Jahren in die Regionen jenseits des antarktischen Polkreises unternommen

haben, lassen das Vorhandensein größerer Landmassen um den Sübpol vers muthen, geben aber auch den Beweiß, daß diese Länder zur Zeit von Cooks denkwürdiger Reise von Eisfeldern mehr als je versperrt ges wesen sind.

Coof bat zuerft die Oftfüste von Australien auf einer Erstreckung von mehr, als 2000 geographischen ober 500 beutschen Meilen kennen gelehrt; er hat die nördliche Granze biefes Kontinents bestimmt und ben Euroväern die Renntnik der lange verloren gewesenen Meerstrake, welche der Spanier Luis Baeg be Torres gefunden hatte, wiederhergestellt, wiewol er sich herbeiließ, ihr ben Namen seines Schiffs Endeavour beizulegen. Er hat ben Brrthum ber Meinung aufgedecht, baf Reuseeland eine ber nördlichen Spiken bes "Unbekannten Sildlandes" fei; er hat bie vor ihm unbefannte öftliche Begränzung biefes Doppelinsellandes ans Licht gebracht, und die Gestade besselben umschifft. Coof ist es gewesen, der die Arbeiten von Quiros und späterer Seefahrer im Archipelagus ber Neuen Bebriden vervollständigt und zuerft eine genaue Rarte von den Ruften diefer Infeln aufgenommen hat. Er entbeckte Neu-Calebonien, mit einer einzigen Ausnahme die größte Insel in ber füblichen Salfte bes Stillen Oceans. Er erforschte bie Tiefen bes Gubatlantischen Oceans, machte uns mit bem, in beffen höheren Breiten gelegenen Sandwichslande bekannt, beftimmte bie Lage von Rerguelens Infel, suchte die fast vergessene Isla grande von Laroche, und nahm die füblichen Geftade des Feuerlandes mit einer Treue auf, welche zur damaligen Zeit nicht ihres Gleichen kannte. Während biefer Schifffahrten schnitt Cook zwei Mal ben antarktischen Polkreis und erreichte eine höhere Subbreite, als irgent ein früherer Reisenber. Er untersuchte ben Tonga-Archivelagus und den der Marquesas-Inseln, von benen keiner seit Tasmans und Mendana's Tagen besucht worden war, und vermehrte außerordentlich unsere Renntniß von der Lage und ben Erzeugniffen biefer Infelgruppen, von ihren Bewohnern, beren Gitten und Bebräuchen.

Die Ostern= oder Edward Davis' Insel, welche Bhron, Wallis, Carteret und Bougainville vergebens gesucht hatten, entging seinen Nach= forschungen nicht. Er erweiterte in großem Maaße unsere Kenntnisse von dem Archipelagus der Niedrigen Inseln und vollendete die Entdeckung der

Befellichafte : Infeln. In anderen Gegenden ber Gubfee brachte er eine Menge Gilande ans Licht, so Norfolk, Botany, Bines, Balmerfton, Savage, Hervey, Mangia, Watiu, Otakutaia, Turtle, Tubonai und bie Beihnachts-Insel. Längs ber nordwestlichen Rufte von Umerika brachte er zur Renntniß berfelben in Ginem Jahre mehr zu Stande, als die Spanier innerhalb zweier Jahrhunderte geleistet hatten. Außer ber Berichtigung vieler Mifgriffe früherer Reisenden bestimmte er bie Breitenausbehnung ber Meerenge, welche Asien von ber Neuen Welt scheidet, und beantwortete so eine Frage, die Bering unerortert gelaffen hatte. Bier ben nordlichen Polfreis schneibend, wie er ben silblichen gefreuzt hatte, fam Coof auch auf dieser Stelle meiter, als irgend einer seiner Vorgänger; und mehr als 1 Jahrhundert hat im Strom der Zeiten untergeben muffen, bevor man weiter gegen den Sidpol vorgedrungen, als es durch ihn geschehen ift; und ein gleicher Zeitraum ift verfloffen, bevor unsere Renntnig von ber amerikanischen Rüfte über ben äußersten Bunkt, bis wohin er borbrang, ausgedehnt worden ift; bort gegen Guden burch Webbell, bier gegen Norden durch Otto von Rotebue und Adalbert von Chamisso.

Zu den letzten und größten von Cooks Entdeckungen gehören die Sandwicks-Inseln, oder der Hawaii Archipelagus, den er in seinem plötzlich abbrechenden Tagebuche gleichsam mit Seher-Gabe sehr richtig also bezeichnet: — "Obschon die neueste Entdeckung, doch insvieler Beziehung die wichtigste, welche bisher von Europäern im Umfange des Stillen Oceans gemacht worden ist."

Man würde Cook in keiner Beise richtig erkennen, wollte man seine Berdienste nur nach der Zahl, der Ausdehnung und der Bichtigkeit der Länder abwägen, womit er die Erdfarte bereichert hat. Sin ausgezeicheneter Erdumschiffer französischer Nation, Dumont d'Urville, hat sehr richtig bemerkt, daß Cooks Arbeiten eine neue Aera in den geographischen Bissenschaften hervorgerusen haben. Nicht wie seine Vorgänger begnügte er sich damit, das Vorhandensein neuer Länder zu verkünden, er zeichnete auch die Streckung und Gestalt ihrer Küsten und bestimmte ihre Lage mit einer Genausgkeit, die selbst mit den verbesserten Instrumenten und vervollkommneten Beobachtungs-Methoden unserer Tage kaum überboten wird. Während in den geographischen Längenbestimmungen von Byron und dessen

unmittelbaren Rachfolgern große Irrthumer, und noch größere in benen ber früheren Reisenden entdedt worden find, bat jeder fpatere Seefahrer Beugniß ablegen muffen von ber Benauigfeit ber Coofichen Bestimmungen. Noch im Jahre 1815 mart Cooks Rarte ber fürlichen Gestade des Teuerlandes von einem großen Renner bybrographischer Dinge, dem Admiral Burnet, als der beite Seemanns Beameifer für jene Gegenden bezeichnet. Bon einer Jugend-Arbeit, von Cooks Rarte ber Geftade von Neufundland, fpricht ein fpaterer Bermeffer Diefer Infel, der Rapitain Bullod, in Musdrücken marmsten Lobes. Ohne ber ehrenvollen Zeugnisse ber Crozet, ber Lapérouse, der Krusenstern und anderer Seefahrer und Sydrographen, die nach Coof die Gudiee beschifft haben, ausführlich zu erwähnen, moge bier nur an die Worte d'Urville's erinnert werden, ber unfern Coof den "Begründer der echten Geographie des Großen Oceans" nennt, indem er hinzufügt, daß "biejenigen, welche nach ihm biefelben Gegenden besucht haben, auf fein anderes Berbienit Unipruch zu machen vermögen, als auf bas, feine Arbeiten mehr oder minder vervollkommnet zu haben." 3ablreiche Zeugnisse von nicht geringerm Gewicht find ber Genauigkeit seiner Bolts, Sitten= und gander-Beichreibungen gezollt worden. Ellis, einer ber gründlichsten Renner Polynesiens, bemerkt, ein achtjähriger Aufenthalt auf ben Gesellschafts- und Candwichs-Inseln habe ihn befähigt, vertraut zu werden mit ben Volkssitten und Gebräuchen, welche Coof in seinen Reiseberichten beidreibt, und er fei überrascht gewesen von der Treue, mit der fie gleichartig geschildert worden find. In ben Schlussen, die er gieht, bab' er sich manchmal geirrt: aber in der Beichreibung Deffen, mas er gesehen und gehört habe, wallte durch und durch ein Grad der Genauigkeit vor, welder felten, wenn überhaupt jemals, in gleich ausführlichen und fpeciellen Befdreibungen übertroffen merbe.

So groß auch die Erweiterungen sind, die durch Cook den geographischen Wissenschaften zu Theil geworden, so werden sie dennoch vielleicht an Nuten und Wichtigkeit übertroffen durch seine Entdeckung der Kunst, den Seemann während langer Reisen, auf dem Wasser schwimmend und nur den Himmel über sich, bei guter Gesundheit zu erhalten. In der That, hätte er nur diese eine Entdeckung gemacht, selbst dann würde er das

Lob und die Dankbarkeit des Menschengeschlechts auf die gerechteste Weise in Anspruch nehmen durfen.

Mehr als unbillig würde es aber auch sein, wollte man die unermeßlichen Berdienste übersehen, welche Cooks Begleiter auf seinen zwei ersten Reisen, Gir Joseph Banks, Solander und die beiben Forster, sich ermorben haben. Insonderheit ift es laut zu verkunden, daß Gir Joseph, ber burchgebildete Gelehrte auf dem Welde ber physikalischen Erscheinungen. indem er mit Aufwendung seiner ansehnlichen Geldmittel, Cooks erfter Erpedition fich anschloß, ber wiffenschaftlichen Reisen ber Begründer geworden ift, die nicht allein das Auffinden neuer Landstriche, sondern bor allen Dingen die Untersuchung von Land und Meer nach ihren natürlichen Gigenschaften, überhaupt die Erforschung ber Phhiit ber Erde und ber gesellschaftlichen Verhältniffe ihrer Bewohner zum Ziele haben. Kaum breifig Jahre nach Sir Josephs Erdumschiffung hat ein anderer junger Mann, voll Eifers für die Erweiterung des Wiffens von den Naturfraften und der Renntnik bes Menschen in allen Zonen, und gleichfalls mit Aufopferung feines ihm angestammten mütterlichen Bermögens, die Bahn feines großen Borgangers mit noch größerem Erfolge betreten! Wir meinen ben Mann, ber als ehrwürdiger, aber immer geistesfräftiger Greis noch unter uns lebt und seit länger, als einem halben Jahrhundert das Borbild gemesen ist für bereits beimgegangene Geschlechter und es fortwährend ist für ben jungen Anwuchs der Naturforscher und für alle kommende Geschlechter. Ift es nothwendig, biefen nur nach Wahrheit durstenden Geift bei Namen zu nennen? Kennt nicht die ganze Mitwelt einen Alexander von Humboldt!

Noch ein anderer, wichtiger Gesichtspunkt bleibt übrig, von dem aus Cooks Reisen betrachtet werden müssen, den nämlich, daß der große Seesfahrer in Verbindung mit seinen natursorschenden Genossen, die Macht und den National-Reichthum der europäischen Reiche und vorzüglich seines Vaterlandes vermehrt hat, dadurch, daß er neue Felder zu Handels-Unternehmungen öffnete, daß er vorher unbekannte Hülfsquellen der Volks-Wohlsahrt erschloß und die Gränzen der Territorial-Vesitzungen der, nicht mit Unrecht, stolzen Britannia erweiterte. Die Gestade von Neu-Süd-Wales, die von Cook zuerst ersorscht wurden, sind der Sitz einer großen und blühenden Ansiedlung geworden, die an Aussehnung, Wohlergehen und

Bulfsquellen täglich zunimmt und weitere Nieberlassungen in anderen Rustenstrecken des Continents von Australien bervorgerufen bat. Reuseelands Bafen werben von Englands Rauffahrteiflotten besucht, und britische Niederlaffungen find an verschiedenen Buchten diefes Insellandes gegründet worden; die Schäte seines Bflanzenreichs, seine Baume, fein Flachs, Dienen mit zur Ausruftung ber britischen Kriegsflotten. Cooks Entbedungen an der nordwestlichen Rüfte von Amerika haben den ergiebigen Belghandel hervorgerufen, und die Sandwichs-Inseln sind ein so großer Handelsmarkt geworden, daß es nöthig ward, Consular-Agenten in ihrer Hauptstadt zu bestellen. Der sübliche Große Ocean ist überall ber Tummelplat zahlreicher Wallfischfänger, die mit einer ergiebigen Fischerei beschäftigt find und ihren Proviant auf ben fruchtbaren Inseln einnehmen, beren verschiebene Safen und Buchten von Coof zuerft erforscht wurden. Gelbst die nachten Felfen vor Neu-Sud-Georgien, Die er auf feiner zweiten Reise auffand, find weit bavon entfernt geblieben, unergiebig zu fein; man glaubt, daß sie, außer ben Häuten ber Phoken, nicht weniger als 30,000 Tonnen Thran auf ben Londoner Weltmarkt geliefert haben. Auch die Rerguelens und Defolation-Infel haben ihren kaum geringern Untheil an diesem wichtigen Handelsartikel, und man rechnet, daß Schiffe von mehr als 2000 Tonnen Tragfähigkeit und 200 bis 300 Seeleute in biefem Verkehr jährlich beschäftigt gewesen sind.

Während ber civilifirten Welt in Europa und Amerika, und mittelbar auch den afiatischen und afrikanischen Erdtheilen, ein Gewinn so vielsacher Art aus den Reisen des berühmten Seefahrers, dessen hier kurz geschildert wurde, erwachsen ist, haben die Länder und Nationen, die durch ihn bekannt geworden sind, gleicher Weise eine reiche Aernte gehabt; und es ist tröstlich zu erwägen, daß die Besorgnisse, welche er in wohlwollender Gesinnung hegte, "man habe gerechte Ursache, die Inselbewohner zu bestlagen, daß sie von unseren Schiffen ausgesunden worden," glücklicher Weise nicht in Ersüllung gegangen sind. Die Arbeiten der frommen Männer, die in dem englischen Schiffe Duff aussegelten, um die Worte des Heils auf den "Inseln des Meeres" zu verkünden, sind, obschon lange ohne Ersolg, endlich mit dem Segen Gottes begnadigt worden. Auf allen Hauptgruppen der Inseln des Stillen Oceans ist der Gögendienst auss

gerottet, und mit ihm find es die finfteren Berbrechen und die viehischen Rafter ber Gingebornen. Jene Bertilgungsfriege, in benen Gnabe burchans unbekannt war, und weder Geschlecht noch Alter vor der tobenden Wuth bes Siegers Schut gewährte, haben aufgehört, und die grauenvollen Menschenopfer mit dem noch blutigerm Kindermord, der auf den Gilandfluren des Stillen Meeres in einer fast unglaublichen Ausdehnung berrichte. haben ihre Endschaft erreicht. Friede, Ordnung und Rube find auf ben Sübsee-Inseln eingebürgert; nicht wenige ber Gebräuche und Bequemlichfeiten bes europäischen Lebens haben ihren Ginzug gehalten, driftliche Schulen und Rirchen find errichtet worden und wiffenschaftliche wie Renntniffe des Runftfleißes haben bereits ein weites Feld der Verbreitung gefunben. So ist es auf ben Societäts=, so auf ben Sandwichs= und vielen an= beren Inseln. Honolulu, die Hauptstadt des Hawaii-Archipelagus, hat das Unsehen einer europäischen Stadt; ihr hafen ift ber Sammelplat, ber Erfrischungsort ber Seefahrer zwischen ben westlichen Ruften ber Reuen, und den östlichen Rüften der Alten Welt; hier weht die englische und amerikanische Flagge friedlich neben ber spanischen, französischen, preußischen und tahitischen Flagge, während bie Flagge von Samaii in den Safen von China, ber Philippinen, Ramtschatka's, Amerika's, ber Neuen Sebriben und Auftraliens geflattert hat. \*)

So eilt die driftliche Gesittung auf den Südsee-Inseln mit Riesensichritten ihrem Ziele, der Erkenntniß des wahren Gottes entgegen, — Riesensschritte, wenn man erwägt, daß noch nicht achtzig Jahre seit der Entdeckung der Hawaii-Gruppe verslossen sind. So große Erfolge berechtigen zu sagen, daß James Cook, ein Werkzeug in der Hand des Weltregierers, ein Wohlsthäter des Menschengeschlechts gewesen ist!

<sup>\*\*)</sup> Es ist ber Anmerkung vielleicht nicht unwerth, daß in dem Dorse Klein-Glinik, bei Potsdam, ein Sandwichs-Insulaner, Namens Maitan, lebt, welcher an Bord des Preußischen Seehandlungsschiffs Prinzeß Louise, unter Commando des Kapitains Harmsen, im Jahre 1829 nach Europa gekommen ist. Beim Thef des Seehandlungs-Instituts, dem Staatsminister Kother, im Dienst, ist er, nach dessen Ableben, auf die Königliche Pfauen-Insel gekommen, woselbst er im Maschinenhause der Wassertunst Beschäftigung hat. Seiner Muttersprache noch mächtig spricht Maitan, außer dem Englischen, das Deutsche ziemlich gekäusig. Er hat eine Deutsche zum Weibe genommen und aus dieser She ist ein Sohn entsprungen, der den Gesichtstypus und die Farbe des Sübsee-Insulaners trägt.

Rablreich find die miffenschaftlichen Reifen, welche feit Cook und feitbem bie Gudfee - Infeln in ben Rreis ber driftlichen Gefittung gezogen, burch ben Großen Ocean und langs seiner Kuften unternommen worben find. Alle feefahrenden Nationen ber civilifirten Erde haben baran Theil genommen. Es würde zu weit führen, sie alle hier namhaft zu machen, um so mehr, als Das, was man heutiges Tages von viesem Theile ber Erbe weiß, auf ihren Berichten berubet. Mur einige ber hervorragenbsten Namen mögen genannt werben, wie Broughton, Banconver, Flinders mit Brown, King, Beecheh, Fitrop mit Darwin unter ben Englandern; Laperouse, Dentrecasteaux und Rossel, Baudin mit Beron, Frencinet, Duperreb. Dumont d'Urville unter ben Frangosen; Malaspina und Buftamante unter ben Spaniern; Rrufenftern, Otto von Rogebue zwei Mal, und gutte unter ben Ruffen; Wilfes von ber Flotte ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa. Bon allen biefen Reisenden, beren Lifte noch sehr weit verlängert werden kann, nimmt Lapérouse die Theilnahme des Menschenfreundes gang besonders in Anjpruch. Ludwig XVI., der nur das Glud und ben Rubm feines Bolfes wollte, ber es zu feiner Lebens= und Berricheraufgabe gemacht hatte, all' das Unbeil, was feine Vorfahren auf bem Throne über bas schöne Frankreich gebracht haben, wieder auszugleiden, biefer Märtyrer einer entsittlichten Bergangenheit und feines verberbten Zeitalters, diefer Ronig, beffen Renntniffe in ber Geographie und Physik der Erde eben so ausgebreitet, als tief begründet waren, er selbst batte ben Plan zu Laperouse's Unternehmung entworfen. Ginige wissenschaft= liche Ergebnisse dieser Reise sind bekannt geworden; allein das Ende dieses gelehrten Seefahrers und feiner fühnen Gefährten ift eines von ben Mbsterien bes Grabes. Das kleine Giland Waniforo, im Stillen Ocean. hat ihren Schiffbruch gesehen; doch an welcher unwirthbaren Ruste sie ihren letten Seufzer ausgehaucht haben, bas weiß allein Gott ber Berr!

Afrika, — dieser Erdtheil, der schon ben Alten das Reich des Wunsberbaren war, und es auch heut zu Tage noch ist, — unzugänglich durch die Gestaltung seines Küstensaumes, ermangelnd der tiesen Buchten und mittelländischen Meere und der großen Ströme, bedeckt mit ungeheueren Wüsteneien, welche den Zugang zu den Kulturländern versperren, schmachstend unter erstaunlicher Hitze und der Ungesundheit des Klima, bewohnt

von rohen und selbst wisden Völkern, die nur zum Theil zur Erkenntniß des Einen Gottes gelenkt worden sind unter der Fahne des Propheten von Mecca, dessen religiöser Fanatismus mehr als bei anderen Völkern der mohammedanischen Welt in ihr Herz gezogen ist, — dieser Erdtheil stellt fast unübersteigliche Hindernisse den Reisenden entgegen, die sein Inneres zu entdecken streben. Dessen ungeachtet haben die Unternehmungen dieser Art, welche seit dem 18. Jahrhundert gemacht worden sind, die Beschisse sehr geläutert und vermehrt, welche uns die Schriftsteller des Alterstums und die Araber des Mittelalters über Afrika hinterlassen haben.

Den Gudrand des Erdtheils haben Rolbe, Sparrmann, Le Baillant, Barrow, Lichtenftein, Campbell, Burchell, Moodie, Steedmann, Smith, Alexander u. m. a. erforscht, benen sich die Beilandsboten angeschlossen haben, die von den verschiedenen evangelischen Missionsgesellschaften in England, Frankreich und Deutschland ausgesandt worden sind, um ben bildiamen Bölfern bes Bitschuang = Congo = Stammes, ber südafrikanischen Bölterfamilie überhaupt, bas Evangelium bes Berrn zu verkunden. Aeghpten, Nubien und Habesch wurden durch die Reisen eines Bruce, Browne, Lord Balentia, Salt, Bankes, Caillaud, Drovetti, Baddington, Nanburry, Rosellini, hoskins, Champollion, Wilkinson, Legh, Beke, Ruffegger, Ruppell, Gobat u. m. a., und das zuerst genannte Land durch den romantischen Kriegszug ber Frangosen näher bekannt, welcher, obwol in politischer, wie militairischer Hinficht ein abenteuerlicher Streich, wenigstens bas Gute gehabt hat, daß die Gelehrten, die sich im Troß des Heeres befanden, das Dunkel, von dem Aeghpten umschleiert war, gelüftet und alle späteren Untersuchungs= Reisen angebahnt haben. Der Anführer bieses Zuges, als er sah, bag bie Sache schief ging, nahm Reigaus, ließ seine Solbaten im Stich und kehrte nach Frankreich zurud, wo er, statt als feiger Deserteur die Rugel por den Ropf von Rechtswegen zu empfangen, ein Verräther an der Republik und ein Usurpator bes Staatsregiments wurde, ber als mächtigster Soldaten-Raifer feit Untergang bes Römischen Reichs gebn Jahre lang bie europäische Erde verheert und mit Menschenblut getränkt hat, bis er, endlich überwältigt und als vogelfreies Wild gehett und eingefangen, die an ber Menschheit begangenen ungeheuerlichen Frevel in einem Räfig auf St. Helena's Felsen-Eiland sechs Jahre lang abgebüßt und einen jammer vollen Tod gefunden hat. So endete Napoleon Bonaparte 1821!

Die Landschaften bes nördlichen Afrika, von den Ufern des Nilstromes bis zu den Säulen des Herkules, wurden seit 1720 durch Mouette, Windhus, Shaw, Lamprière, Pairet, Desfontaines, Jackson, Keating, Ali Beh, d. i. Badia, Maggil, Blaquière, Tullh, Della-Cella, Minutoli, Paschot, Beechen, Gräberg, und sind seit 1830, dem Zeitpunkte der militairischen Besetzung Algiers durch die Franzosen, von ihren Offizieren und unter Waffen-Schutz von Gelehrten, namentlich von Rozet, Berard, Dorte de Tessan, Saint-Hippolyte, Delcambre, Bernier de Malignh, Tartareau, Franconnière, Predois, Sir Grenville Temple, Hanneger, Wagner, Heinrich Barth u. v. a. sehr sorgfältig untersucht worden.

Die Erforschung von Inner-Afrika ist das Hauptziel der Reisen gemesen, die von der afrikanischen Affociation in London\*) veranstaltet worden sind. Die Reisen von Ledhard, Lukas, Houghton, Mungo Bark und Sornemann, welche auf Rosten dieser Gesellschaft unternommen wurden, haben die Runde von Afrika ansehnlich bereichert. Die Expedition bes Rapitains Tudeh, ber ben Zaire eine Strecke hinauffuhr, und bie Reise von Bowbich nach dem Lande der Ashanties, die Reisen von Ritchie und Lyon nach Rezzan, so wie der merkwürdige Zug der Reisenden Dudneh, Denham und Clapperton von den Ruften bes Mittellandischen Meeres nach dem Sudan, endlich die barauf folgenden Reisen von Clapperton und den Brüdern Lander von der Guineakufte nach den westlichen Gegenden des Sudan, allesammt auf Befehl ber englischen Regierung unternommen, haben Länder und Bölker aufgeschlossen, die uns bisher fast ganz unbekannt waren. In bie Fußtapfen biefer fuhnen Manner, von benen bie wenigsten bie europäische Heimath wiedergesehen haben, sind in unserer Zeit die Richardson, die Overweg, die Barth, die Bogel getreten. Die beiden zuerst genannten ruhen ebenfalls in afrikanischer Erbe; Barth ift heimgekehrt, 1855; Eduard Vogel weilt noch in Afrika als wissenschaftlicher Bionier der Länder dies= seits des Aequators. Diese Namen erschöpfen nicht die lange Liste ber Männer, welche fich burch ihre Reisen um die Kenntnig des Innern von

<sup>\*)</sup> Sie wurde 1788 gestiftet, und hat sich mit der im Jahre 1830 gestifteten Königlichen geographischen Gesellschaft zu London, balb nach beren Gründung, verschmolzen.

Nordafrika verdient gemacht haben; noch viele andere wären zu nennen, gebräche es hier nicht an Raum, der eben noch Platz läßt für die Namen Laing und Caille; diese zwei Reisenden erreichten lange vor Barth die geheimnißvolle Stadt Timbuktu!

Das Innere von Afrika jenseits bes Aequators ist bas Ziel vieler Unternehmungen, welche vom Vorgebirge ber guten Hoffnung und von der Ostküste her angestrebt werden. Unter diesen Bestrebungen zeichnen sich vor allen die der Heilandsboten der evangelischen Kirche, wie eines Livingston, Kraft, Rebmann, Shrhardt u. a. m., aus. Aber auch die moberne Wanderung eines ackerbautreibenden Volks, der Voeren (sprich Vuren) oder Bauern, der Nachkommen der holländischen Ansiedler am Vorgebirge der guten Hoffnung, welche die Wohnstätten ihrer Altvordern verslassen, um eine, von der englischen Colonial-Regierung unabhängige, selbstständige Staatsgesellschaft auf den Hochebenen von Südafrika zu gründen, wird sehr wesentlich beitragen, die europäische Gesittung unter den Autochthonen des Tasellandes zu verbreiten, und demnach die geographische Kenntniß bisher unbekannter Gegenden in den Kreis des Wissens zu ziehen, wie das schon vielsältig geschehen ist.

Den Ruffen und Engländern, die über ausgedehnte Gebiete in Affien herrschen, verdanken wir die vorzüglichsten Entdeckungen, welche im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts in diesen Gegenden der Erde gemacht worben find. Sier ift unendlich viel geschehen, namentlich in Indien, seit 1815, nachdem die wissenschaftlich Gebildeten unter den Beamten der dortigen englischen Regierung die Arbeiten zum Mufter genommen, mit denen ein Alexander von Humboldt die phhsikalische Geographie der Neuen Welt verherrlicht hat. Später, 1820, hat dieser große Gelehrte, ben afiatischen Boden innerhalb der Gränzen der russischen Herrschaft selbst betreten und die wichtigften Aufklärungen über die innersten Gegenden des afiatischen Hochlandes gegeben. Borderindien, nahe in seiner ganzen Ausdehnung, ift uns gegenwärtig fast eben so genau bekannt, als Deutschland, Frankreich u. f. w., Dank sei es ben Bestrebungen ber Beamten und Agenten ber indobritischen Regierung, beren Zahl so groß ift, daß man blos mit ihren Namen zwei Seiten füllen könnte. Die Gesandtschaften von Calcutta an die Sofe ber benachbarten Fürsten, und die Rriege, welche die oftindische Compagnie zu

besteben gehabt bat, baben wesentlich bazu beigetragen, uns in ben Besit intereffanter Nachrichten über Berfien, Rabul, Tübet, die Reiche Ava, Siam, China u. f. w. zu feten. Um die Renntnig des Chinesischen Reichs hat sich die Jesuiten = Mission des 18. Jahrhunderts unverwelkliche Lorbeern erworben. Zahlreiche Arbeiten, besonders eines Raffles, eines Cramfurd und ber niederländischen Naturforscher, wie Reinwardt, Blume, Müller, Haffarl Junghuhn u. v. a. haben fo viel Treffliches geliefert, daß ber Renntniß bes Südostens von Afien kaum etwas zu munschen übrig bleibt, was auch von Japan zu fagen ift, über welches verschloffene Inselreich Siebold ein helles Licht verbreitet hat. In den vorderasiatischen Ländern, die an das Mittelländische, bas Schwarze und Rothe Meer und ben Berfischen Meerbusen gränzen, find unzählige Reifende aller Nationen thätig gemefen, um ben Schleier, ber fie bebeckte, gu luften, was ben größten Erfolg fur bie geographische Kenntnif dieser Länder gehabt hat, aber auch für Aufhellung ihrer urältesten Geschichte, bie in ben beiligen Schriften bes Jubenthums und ber Chriftenheit bunkel und mpftisch niedergelegt ift. Ninive und Babhlon, von denen wir in der Bibel lesen, sind aus ihren Trümmern nach Jahr= tausenden vor unseren Augen im 19. Jahrhundert wieder erstanden, und ber heilige Boden, auf dem der Gottmensch gewandelt, ift von einer gablreichen Schaar frommgläubiger Bilger, aber auch unbefangener Beobachter, unter benen ein Ludwig Burckhardt, ein Edward Robinson mit Elias Smith, ein Schubert vorzugsweise zu nennen find, bem miffenschaftlichen Bewußtsein näber gebracht worden. Arabien hat an einem Karsten-Riebuhr einen noch unübertroffenen Schilderer gefunden, womit jedoch nicht gesagt sein foll, baß fpätere Reisende, bavon ber neueste ber Schwede Wallin ift, nicht ebenfalls Anerkennung verdienen!

Amerika, obwol ber jüngste Welttheil in unserer Erdkunde, ist uns bennoch gegenwärtig weit besser bekannt, als es Asien und Afrika sind. Während drei Jahrhunderte haben Spanier und Portugiesen, die Herren des größten Theils von Südamerika, jeden Fremdling von ihren Gränzen entsernt gehalten, und sich selbst kaum die Mühe gegeben, ihre Besitzungen kennen zu lernen. Aber seit dem Ende des 18. Jahrhunderts haben Hums boldt und Bonpland, Prinz Maximilian von Neuwied, Eschwege, Spix und Martius, Pöppig, d'Orbigny, Prinz Adalbert von Preußen, Burkhart

n. m. a., so wie viele Engländer, welche an dem Unabhängigkeits-Kampfe der südamerikanischen Staaten gegen das spanische Mutterland Theil genommen, oder in Folge dieses Kampses in diese Länder gekommen sind, die aussührlichsten Nachrichten über die Natur und den moralischen Zusstand von Mexico, der Tierra Firma, von Brasilien, NeusGranada, Buenos-Ahres, Chili u. s. w. mitgetheilt, namentlich Alexander von Humboldt, der Hers der Reisenden im 19. Jahrhundert, der als der zweite Entecker des vormals spanischen Amerika angesehen werden muß, und daher unmittelbar neben Christoph Colombo seine Stelle verdient.

Was bie nördliche Sälfte ber Neuen Welt anbelangt, so veranlaßte bas bewunderungswürdige Wachsthum bes Gebietes und ber Bevölkerung ber Bereinigten Staaten Reise-Unternehmungen nach allen Richtungen. 3m Norden von den britischen Besitzungen begrängt, im Guben von dem bormals spanischen Gebiete in Mexico, außerdem angezogen burch die unermeflichen Bortheile, welche ber Mississpi, einer ber Riesenstrome ber Erde, und seine Zuflüffe, ber Entwicklung und Nationalwirthschaft eines neuen und unermudlichen thätigen Bolks barbieten, mußten sich die Bereinigten Staaten in westlicher Richtung ausbehnen und vergrößern. Ihre Regierung hat ben Lauf bes Miffiffippi, bes Miffouri, bes Rothen Fluffes, bes Arkanfas, des Petersfluffes, überhaupt das gesammte ungeheuer große Stromgebiet bes Mifsiffippi, so wie ben Lauf bes Columbia-Stroms, bas Felsengebirge, die Tafelländer auf der Westseite desselben und das Schneegebirge von Californien mit ber größten Sorgfalt und Genauigkeit untersuchen und ausforschen laffen, wobei sich in allerneuester Zeit bie Fremont, die Emory und fehr viele andere wissenschaftliche Bioniere ganz besonders ausgezeichnet haben, und das dominirende Reich ber Neuen Welt, bas kaum ein Alter von achtzig Jahren gahlt, bat seine westliche Granze bis an die Ruften des jenfeitigen, bes Großen Oceans vorgeschoben, wo ibm in Californien eine neue Goldgrube eröffnet worden ift. Der Norden von Nordamerita ift uns feit ben verschiedenen Versuchen, welche auf Befehl ber englischen Regierung zur Findung der nordwestlichen Durchfahrt gemacht wurden, ebenfalls beffer bekannt geworden. Sie haben endlich, wie bereits oben erwähnt wurde, die nördliche Begränzung des vierten Erbtheils, bis auf eine Rleinigkeit ber Ruftenerftredung, festgestellt, und nachgewiesen, daß dem Continente bort ein, aus einer großen Menge von Inselln bestehender Archipelagus vorgelagert ist, der indessen fast das ganze Jahr hindurch durch Eisbrücken mit dem Festlande verbunden ist. Auch die Russen sind für ihren Antheil am nordwestlichen Amerika nichts wenisger als unthätig gewesen; auch ihnen verdanken wir werthvolle Beiträge zur dortigen Länders und Bölkerkunde.

Bliden wir dann noch auf die Lüden, welche in der Geographie von Afien, Afrika und Amerika auszufüllen find.

Bunächst sind die Nachrichten, welche wir über China und die innerafigtischen Länder besitzen, die biesem großen Reiche bes Oftens unterworfen sind, noch sehr unvollständig, trot der werthvollen Arbeiten, die von den Jesuiten in dem großen Werke Duhalde's und in den vortreff= lichen Lettres edifiantes u. f. w. überliefert worden find, trot ber gelehrten Untersuchungen ber Chinesen, welche uns im Laufe bes 19. Jahrhunderts burch die Uebersetzungen der Alaproth, Remusat, Julien, der Hiacinth, Timfowsth, Neumann, näher bekannt geworben, und trot ber Reiseberichte von Europäern, benen es Stellenweise gelungen ift. Tritte und Blicke ins Innere bes verschloffenen Reichs ber Chinesen zu thun. Wahrhafte Entbedungen bleiben noch immer zu machen in dem Raume, welcher das Indobritische Reich in Affam von bem Schneelande bes hintern Tübet und von ber dinesischen Granze bes Dun nan trennt, eben so in ben oberen und mittleren Wegenden bes Halbinsellandes jenseits bes Banges, die erst theil= weise von europäischen Reisenden erforscht find. Das große Land, welches ber Amur-Strom bewäffert, gebort ebenfalls auf bie Lifte ber unbetretenen Länder, und nicht minder verdienen eine genauere Untersuchung die Sinterländer an der Gud: und Oftkufte von Arabien. Endlich find im Indiichen Archipelagus Borneo und Celebes, theilweife auch Sumatra, mehr ober weniger, und in bem weiter gegen Often gelegenen Binnengürtel bes oceanischen Auftraliens, die Insel Neu-Guinea und der Archipelagus der Louifiade noch fehr unvollkommen bekannt. Diese gander bilben gwar nur einen kleinen Theil von Asien und Australien, aber mehrere unter ihnen steben in Betreff ihrer natürlichen Reichthümer feiner Gegend ber Erbe an Wichtigkeit nach, was inteffen von bem auftralischen Festlande, trot

bes Goldreichthums, ben bie neueste Zeit in ben füböftlichen Gegenben seiner Ruftenlandschaft aufgebeckt hat, nicht zu fagen ift.

Afrika bietet bas gröfte Welb für neue Entbedungen bar: ber ganze Raum dieses Erdtheils zwischen Bornon und ben nördlichen Gränzen ber britischen Besitzungen am Vorgebirge ber guten hoffnung und ber, in ber Organisation begriffenen neuen Bauern-Republik der hollandischen Wandrer. fann als völlig unbefannt angesehen werden. Einige Reisenden haben zwar, wie oben erwähnt, den Versuch gemacht, ins innere Hochland einzudringen. aber biefe Buge find vereinzelt und von furzer Ausbehnung gemefen, fo daß man mit Recht sagen kann, daß Innerafrika noch eben so zu entbecken ift, als bas Innere des fleinsten Festlandes ber Erbe, Auftralien. Wir haben schon oben der hinderniffe gedacht, die sich der Erforschung des afritanischen Erdtheils entgegenstellen, die sich für Australien in noch höherm Grade barbieten. Ihrer ungeachtet sehen wir die Bahn ber fühnen Entbecker in beiden Kontinenten nicht verlassen; kaum hat sich in Europa die schmerzliche Runde verbreitet, daß einer aus ihrer Reihe ein Opfer seines Eifers geworden sei, und sofort findet sich ein neuer - Wagehals, ber bereit ift, zum Besten bes geographischen Wissens sein Leben aufs Spiel ju setzen und in die - Schanze zu schlagen!

In Amerika kennen wir Grönlandanur erst zum Theil. Ist das, was wir von seinem Küstensaum auf unseren Landkarten erblicken, etwa der südliche Abschnitt eines kleinen Kontinents, der sich dis an das nördliche Angelende der Erde, und vielleicht darüber hinaus erstreckt? Und leben hier vielleicht noch Abkömmlinge der ersten dänischen Ansiedler, welche von der übrigen Welt durch Anhäufung der arktischen Sismassen im 15. Jahrshundert getrennt wurden? Schwerlich! Trotz der Unternehmungen, welche die englische und die Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika hat anssühren lassen, enthält das weite Feld zwischen dem Arktischen Polmeere und dem Mississippi Becken, so wie zwischen diesem und dem Großen Ocean noch manche Stelle in den baumlosen Einöden des Nordens und in den Grasssuren der Prairien u. s. w., die der Fuß eines christlich gesbildeten Mannes noch nicht betreten hat. Auch gehört es nicht zu den Unmöglichkeiten, daß innerhalb des antarktischen Polarkreises auf der westslichen Hemisphäre Inselgruppen, oder gar zusammenhängende Ländermassen,

im Sinne bes 16. bis 18. Jahrhunderts, gefunden werben, die den Nachforschungen ber Seefahrer bisher entschlüpft sind.

Schanen wir dann zurück, so erkennt's sich leicht, daß Dasjenige, was noch auf der Erdoberstäche zu entdecken übrig bleibt, sehr gering ist gegen das, was bereits entdeckt ist. Allein dennoch steht dem Geographen ein großes, ein weites Feld für seine Thätigkeit offen: von den meisten Ländern der Erde sind uns die speziellen Nachrichten unbekannt, die sich auf den Umfang und die Austehnung derselben, auf die Lage der Orte, auf die Richtung und Höhe der Gebirgsketten, auf den Lauf der Ströme und Klüsse, die Beschaffenheit und Erzeugnisse des Bodens, auf die Sitten, Geschräuche und bürgerlichen Einrichtungen und auf die religiösen Anschauungen der Bölker, dieser Grundlage aller gesellschaftlichen Berhältnisse, beziehen.

Indessen scheint Alles darauf hinzubeuten, daß diese Lücken bald ausgefüllt werden. Denn wir stehen in einer großen Entwicklungsperiode; gleich wie das 15. Jahrhundert und seine Ereignisse, die Ersindung des Buchdrucks, die Entdeckung von Amerika, die Läuterung in den Dogmen der Kirche, als Wendepunkte in der Weltgeschichte erkannt werden, eben so werden die durch vierhundert Jahre angebahnten Begebenheiten des 19. Jahrshunderts mächtig beitragen zur weiteren Ausbildung und Veredlung des Menschengeschlechts. Zwei Perioden lassen sich in der Entwicklungszeit des gegenwärtigen Jahrhunderts nicht verkennen: die, das Bestehende mit osse ner Gewalt rasch umwandelnde, kriegerische Periode, und die ihr Ziel zwar langsamer, aber friedlich und darum desto sicherer erreichende industrielle Periode. Jene, obwol sie ihre Zuckungen stellenweise und vorübergehend bis auf unsere Tage fortgepslanzt hat, ist ihren Haupt-Erscheinungen nach vorüber, in dieser stehen die Bölker christlicher Gesittung mitten inne.

Man kann sich zwar nach keinem Friedensschluß ber Hoffnung hinsgeben, daß der Friede, trotz der diplomatischen Floskel, die gebraucht wird, von nun an ein "ewiger" sein werde; denn nach jeder Beseitigung einer Fehde ist immer noch Stoff genug zu neuen Reibungen und Störungen vorhanden, die möglicher Beise wieder in einen Krieg ausbrechen können, und es scheint überhaupt, damit die Menscheit in ewiger Ruhe nicht erschlasse, zu sehr für immer neue Zwietrachtsäpfel gesorgt zu sein, als baß man sich der süßen Poffnung einer ununterbrocheuen Friedsleigkeit hingeben könnte.

TAIS-REALSONILE IN C.

Aber es ist unleugbar schon ein großer Fortschritt ber Humanität, ber wenigstens das immer Seltenerwerden der Kriege voraussehen läßt, daß endlich diejenigen Grundsätze sich Bahn brechen, die, wenn sie zur Anwendung
kommen, das Ausbrechen von Mißhelligkeiten in offene Kriege verhindern
müssen.

Ein solcher Grundsat ist, wie aus dem 23. Protokoll vom 14. April 1856 zu ersehen, auf bem Pariser Friedens-Congreß, ber bem sogenannten orientalischen Ariege ein Ziel gesetzt hat, zur Sprache gekommen, indem ber englische Bevollmächtigte, Graf Clarendon, bemerkte, daß bie Rriegs= leiden noch zu frisch in Aller Gedachtniß feien, als daß man nicht Alles aufbieten follte, um ber Wiederkehr berfelben vorzubeugen; es fei beshalb in dem Artikel 8. des Friedensvertrages eine Bestimmung aufgenommen worden, welche empfehle, sich an die Vermittlung einer befreundeten Macht zu wenden, bevor zwischen der Pforte und einer oder mehreren der kon= trabirenden Mächte zur Gewalt geschritten werde. Graf Clarendon war ber Meinung, daß diefe glückliche Neuerung eine allgemeinere Anwendung finden und so Berwickelungen einen Damm entgegenstellen könne, welche oft nur wegen ber Unmöglichkeit sich gegenseitig zu erklären und zu verständigen, ausbrechen. Deshalb beantrage er einen Beschluß, der für die Zukunft die Erhaltung bes Friedens Biefe Chance ber Dauer biete, ohne boch der Unabhängigkeit der Regierungen zu nahe zu treten.

Gegen diesen Antrag hatten sich zwar Einige der Bevollmächtigten mit allerlei Bedenken gesträubt; als aber der Graf Clarendon und der seinen Antrag kräftigst unterstützende französische Bevollmächtigte, Graf Walewski, wiederholt versicherten, daß der anzunehmende Grundsatz in keiner Weise den Regierungen die Freiheit des Handelns beschränken würde, daß es sich keineswegs um Beschränkung der Autorität der Regierungen, sondern nur um Darbietung einer Gelegenheit handle, damit niemals zu den Wassen gegriffen werde, wenn die Zerwürfnisse noch anderweitig ausgeglichen werden können, so nahmen die Bevollmächtigten der übrigen, an dem Friedenswerk thätigen Staaten: Desterreich, Preußen und Rußland, endlich keinen Anstand, im Namen ihrer Regierungen den Grundgedanken und seiner Fassung vollständig beizutreten.

BIBLIOTHEK DER K. K.
STAATS-REALSCHULE IM TY. BEZ.
WIEN

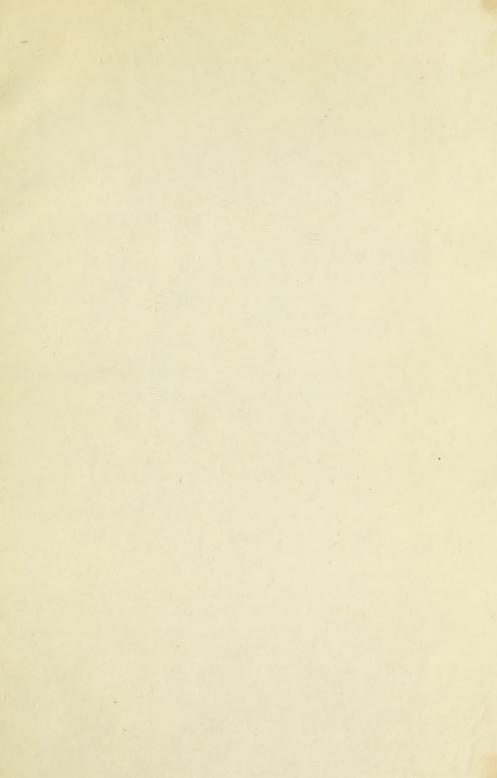

The state of the s 

IN-

